





Militairisches

# Altes und Neues.

Von dem Verfaffer

ber

"Militairischen Betrachtungen ans ben Erfahrungen eines atten Preußischen Offiziers."

ANG WA

**Berlin, 1853.** Druck und Berlag von E. S. Mittler u. Sohn. Zimmerfraße 94.85.







## Militairisches

# Altes und Reues.

#### Bon bem Berfaffer

ber

"Militairischen Betrachtungen aus ben Erfahrungen eines alten Preußischen Offigiers."



#### Berlin, 1853.

Drud und Berlag von E. S. Mittler und Sohn. gimmerfir. 84. 85.

War 458.53

Gardiner fund

### Dormort.

Bu einer Zeit, welche in ber Literatur fo glänzende Erzeugnisse missenschaftlicher Werke liefert, wo bie anziehenbsten Stoffe ber Befdichte, beren Rampfe und Die bervorragenoften Menfchen berfelben, die großen und fleinen Urfachen ihrer Bermandlungen, und bas große Reld ber Erfindungen beinahe burchgebends gründliche Darfteller burch meifterhafte Febern gefunden baben, ift es allerdings gewagt und erscheint es vielleicht felbft an= maßend, mit blogen "Bruchftuden" und mit leichten "Umriffen" einzelner Begebenheiten, bas Intereffe eines gewiffen Rreifes militairifcher Lefer auch für fich gewin= nen zu wollen. - Aber wir magen es bennoch; ba Die von uns beleuchteten Gegenstände noch nicht obne Beitintereffe find, und ber Rern ber Schilberung nicht obne alle Belehrungsfähigfeit gefunden werden burfte. Da wir bier feine Geschichten nach Urquellen und Tra-Ditionen geben, mithin ben früheren Gefchichtofchreibern, als Gefdichtsforicher, nicht blindlings zu folgen haben, - wodurch der Lettere nur ju oft der Erbe bes Par= teigeiftes bes Erfteren wird, - fo ift unfere Darftellung

wenigstens selbstständig und treu. Wenn die einzelnen Begebenheiten auch nur als Minimum der größern Geschichte angehören, so sind sie doch wichtig als die ersten tiefsließenden Tropfen der Geschichtsquellen, — noch klar und unverfälscht, während das größere Ganze leicht auch trübere Zusäte aufnimmt und verschlammt. Wir beabsichtigen nämlich eine reine Analyse kleiner und größerer Begebenheiten, aus unserm eigenen Ersahrungsleben gezogen, als Belehrung zu geben.

Der Verfasser hat zwar niemals einen hohen politischen Standpunkt eingenommen, aber als ein subalternes Glied Theil an einer sehr bewegten und großen Zeit gehabt, und ist dabei zufällig im Laufe der Begebenheiten besonders denkwürdigen Ereignissen und merkwürdigen, geschichtlichen Personen ziemlich nahe getreten. Der Standpunkt und Umfang, welchen diese nachstehenden Blätter einnehmen, ist danach zu ermesen. — Alles, was des Erzählers Augen selbst gesehen haben, was aus dem Leben gegriffen ist, und von einem ehrlichen Soldatenherzen erzählt und beurtheilt wird, hat — wie man sagt — eine besondere Geltung und Anziehungskraft, und schon oft vermocht, des Lesers Interesse zu gewinnen.

Diese Blätter enthalten größere und fleinere friegerische Begebenheiten aus älterer und neuerer Zeit.

1) Die Patrouille zwischen Saale und Werra zeigt eine Maßregel des General York in dem ihm gewordenen Auftrage nach der Schlacht von Leipzig die Franzosen zu verfolgen. In den "Ersinnerungen" aus dem Leben des G. v. M. ist von dem Widerstreben Yorks bei diesem Auf-

trage. - ja fogar von "Berfäumniffen" beffelben bei biefer Belegenheit zu fprechen nicht Unftand genommen. Bene am 19. Detober angeordnete Patronille zeigt nun aber nicht allein eine empfehlenswerthe Magregel Norts, fondern auch beffen ernften Billen in ber Berfolgung und muß bazu beitragen, ben verbachtigten Geborfam bes Benerals zu rechtfertigen. Auch überfebe man bei ber Beurtheilung jener Tage nicht, mit welchen Anstrengungen yorke Corps auf grundlofen Rebenwegen fich Gifenach naberte, und bas blutige Gefecht am Berffelberg, auf ber Sauptlinie ber großen verfolgenben Armee, ohne Die geringfte Theilnahme berfelben lieferte, alfo von einem "Berfpaten" bes Dort'ichen Corps auf Diesem Puntte nicht Die Rede fein fann.

2) Die Darstellung bes Gefechts von St. Germain 1815 ist veranlaßt durch eine von Seiten der Franzosen neuerlich veröffentlichte, ganz unwahre Erzählung des Gefechts von Verfailles gegen unsere an diesem Tage tapsere, aber unglückliche Kavallerie, soll diese widerlegen, und zugleich die ganz mangelhaften und unrichtigen Ueberlieserungen unserer Geschichtsschreiber (Plotho und Damiß) berichtigen. Der glückliche Ersolg dieses Tages war unleugbar auf der Seite der preußischen, und nicht der französischen Wassen; und dieser, wie der vorausgegangene Kamps, auf "Leben und Tod" unserer tapseren Husaren has ben gar viel gerettet!

3) Die "Umriffe" bes babifden Feldzuge 1849 find nur als folde zu betrachten. Die "ftrategifchen Combinationen" find möglichft frei von fubjectiver Auffaffung gehalten; fie follen allein die Li= nien angeben, auf welchen die Operationen ausgeführt murben, fo wie bie verwendete Beit und Rrafte auf benfelben, und in wie fern die lette= ren ihr Biel erreichten ober nicht. Es ift bierbei gang befonders im Auge zu behalten, bag bas Reichs=Corps auf ben beschwerlichsten und weite= ften Wegen, als eigentlicher ftrategifcher (beweglicher) Flügel, bis jum Ende bes Feldzuge un= ausgesett in Bewegung bleiben mußte. Bewegung war immer als Schlußstein ber übrigen anzusehen, und ließ größeren Erfolg erwar-Wenn wir in ber Angabe feiner Bewegungen uns feinen Unadronismus ju Schulben haben fommen laffen, fo find wenigstens noch beute die bemmenden Urfachen berfelben nicht auf-Die Ueberzeugung fteht aber bei uns fest, und wir fprechen fie bier offen aus, bag bas Berfehlte und Unerreichte feineswegs bem Beifte ber braven Truppen, noch ihrem erprobten preußischen Führer, fondern anderweitigen, und in viel weiteren Rreifen liegenden, Ginwirfungen guguschreiben ift. Für einen preußi= ichen Erfolg gab es ichon bamale febr wenige Sympathieen!

## Inhalts : Verzeichniß.

| I,   | Aus ben Erlebniffen eines Offigiere bes Jort'ichen Corps.                                                        | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Eine Patrouille nach ber Schlacht von Leipzig zwischen Saale und Werra vom 19. bis 26. Oftober 1813              | 3     |
| 11.  | Durch Baffenverbrüberung ein Sieg, als Berichtigung ber<br>Angabe eines frangöfischen Sieges über "3000" Preußen |       |
|      | am 1. Juli 1815. (Mit einem Croquis.)                                                                            | 45    |
| 111. | Umriffe bes Babifchen Felbzuges 1849.                                                                            |       |
|      | 1) Einleitung                                                                                                    | 69    |
|      | 2) Geschichtserzählung (in Umriffen)                                                                             | 71    |
|      | 3) Strategische Combinationen ber Tage vom 20. bis                                                               |       |
|      | 30. Juni                                                                                                         | 104   |
|      | 4) Allgemeine Bemerkungen aus ben Erfahrungen bes                                                                |       |
|      | Reldzuges                                                                                                        | 137   |

1.

21 u s

## ben Erlebniffen eines Offiziers

bes

York'fchen Corps.

#### Gine Patronille

nach ber Schlacht von Leipzig zwischen Saale und Werra vom 19. bis 26. Oktober 1813.

Die herbstzeit äußert in jedem denkenden Menschen einen besondern Reiz zu Erinnerungen aus der Fülle des Erlebeten; benn ehe das ernstere Ende des Jahres, wie das des ganzen Lebens, ihn ergreist, schweift der Blid so gern noch einmal auf diese längern oder kürzern Linien des Lebensspfades. Und wohl denen, welchen in einem solchen Ueberblid nur freundliche Bilder sich zeigen. Selten sind sie jesoch ohne alle schmerzliche Beimischung; benn schon das "Bergangene" hat seine ernste, oft wehmuthige Seite!

Aber ber Derbst ist nicht allein bie allgemeine Ernte ber Früchte bes Erdbobens; — er ist in kriegerischer Besteutung auch die Ernte ber Thaten. Und reich war für Preußen die Siegesernte bes Oktobermonats 1813!

Ein alter Solvat jener Zeit, in ben tiefen Berbst feines Lebens getreten, will auf biesen Blättern eine seiner Erfahrungen niederschreiben, bie, wenn auch ohne alle welthistorische Bedeutung, doch bie und da ben Leser zur Erinnerung bes geschichtlichen Namens York und seines Corps führen, und als ein fleiner Beitrag ber Charafteriftif bes Erftern angufeben ift.

Für ben jungen Offizier durfte bie ausführliche Geschichteerzählung einer militairischen Aufgabe noch besonders nühlich sein, wenn er daraus lernen und sich ernstlich für seinen Beruf vorbereiten will. Unvorbereitet und plöhlich zum "selbstständigen" Sandeln berufen zu werden, erzeugt Berlegenheiten, welche die ungenüpte Muße des Friedens bitter straft!

Darin sinden wir auch wohl unsere Berechtigung zur nachfolgenden Mittheilung. Daß der Patrouillenführer als der Erzähler und Berichterstatter redend eingeführt wird, konnte, mancher persönlichen Beziehungen wegen, nicht versmieden werden.

Es war am 18. Oftober, nach ber Leipziger Schlacht am fpaten Abend, ale bas, auf feinem Rampfplat vom zwischen Trummern und ben noch unbeerdigten Tobten rubente yorkide Corps ben unerwarteten Befehl jum Aufbruch erhielt. Es follte burch einen Nachtmarfc über bie Saale bem geschlagenen geinde einen Borfprung abjugewinnen fuchen. Bei Groß - Rugel wurde ber Brigate von born ein furger balt gegonnt, und beinahe Alles fuchte biefen zu einem erquidenten Schlaf zu benuten. Ber nach Rampf und Beschwerden bei einer endlichen, wenn auch furgen Rube bie Borte: "Bataillon fall' um!" je vernommen. ber wird es mit uns heute noch empfinden, wie fcnell ein folder icherzender Ausruf (wie hier bei Groß-Rugel bie Ermubeten von bem Leipziger Tagewerke) -- bie Lebenben gur ganglichen Bewußtlofigfeit, in bie Arme bes fußeften Golafes gu führen pflegt.

Doch bem Schreiber biefes war ein fcmelles "binfiberfcummern" biefesmal nicht vergonnt. 3m fraftigften Lebensalter (27 Jahre alt), mar ich von all bem fürglich Erlebten ungewöhnlich erregt, und mabricbeinlich mar mir noch ein wenig mehr Lebensthätigkeit als Bielen geblieben, benn ich befand mich bei einem Durcheinanderlaufen meines Dentens in einem Bewirre ber verschiebenartigften Befühle, wohl abnlich bem Buftanbe eines llebermuben, nicht ichlafen ju tonnen, und machent boch halb ju fchlafen. Der große Sieg bes Baterlandes (ber beute, wie bie Gieger, beinahe gang vergeffen), meine burch Corpsbefehl am gestrigen Tage erfolgte Ernennung jum Führer eines ausgezeichneten Bataillond; aber nicht minter und tief trauernt um einen theuern Gefallenen, meinen liebften Freund (Lieutenant v. Uflandty bes Leib-Regiments), alles bies machte mich unfähig bem allgemeinen Beispiele bee Schlafens biesmal, wie fonft fo leicht, mich gleichfalls zu ergeben. Mein theilnehmender Diener wollte mich erquiden, und ich fab ihn am naben Feuer bie braunen Bohnen zwifden Steinen reiben, und balb fonnte ich behaglich bie unversüßte Brübe ichlürfen.

Gegengift foll oft am wirkfamsten sich zeigen; und ich weiß nicht, ob mein Diener mit seinem Präparate eine bersgleichen Absicht für meine Nerven-Beruhigung hatte, ober nicht. Ein Zwischenfall hatte jedenfalls diese gutgemeinte Wirkung verhindert. Denn ich hörte bald meinen Namen rufen, und empfing zugleich die Ordre: "augenblicklich zum kommandirenden General (York) nach Groß-Rugel zu kommen".

Ein folder Ruf erwedt natürlich bie letten Lebensfrafte, bie Gebanten verlaffen schnell Bergangenheit und Gegenwart, und man fieht fich vor bas noch nicht geöffnete Thor ber

Bufunft mit Reugierbe und Spannung hingestellt. Bor einen Mann wie Jort, und noch bagu in fpater Racht gefors bert, mußte feine große Bebeutung haben! Der General mar ernft und ftreng gegen feine Untergebenen; er ftrafte uner= läglich, lobte nur felten und mit furgen Borten. Aber fein Ernft mit feiner Strenge entsprang aus vaterlicher Gorge für und, fein Corps, und wenige Borte bes lobes aus feis nem Munbe begeifterten feine Golbaten, beren Siege ibn immer in ben erften Reiben bes Rampfes erbliden liegen. Sein gewiß ichwerer Entschluß gur Convention bei jener Mühle batte bie rettenbe Bahn gebrochen. Geitbem erfdien er und wie bas personificirte Gefdid Preugens, als beffen Grab ober Glud, - beffen Aufersteben ober Untergang! und feine Borte gum Leib-Regiment in Berlin gefprochen: "ich werbe mit Guch fampfen, mit Guch Gefahren theilen, aber Reinem gebort von beute an mehr fein Leben, - es gebort allein bem Baterlande, und mich fieht bas ungludliche nicht wieder!" - fie murben bas ftarffte Band aller feiner Golbaten zu ihrem bochherzigen, wenn auch ern= ften Führer. - Bu biefem Manne mart ich berufen, vor ihm follte ich erscheinen. Ich fuchte vergeblich eine Antwort auf bie Gelbfifrage: "was mag und fann ber General von bir wollen?" Gie blieb unbeantwortet, obgleich bie Gebanfen pfeilfchnell alle Möglichkeiten und Bermuthungen erschöpften; fie blieb unbeantwortet, als ich ben General in Groß-Rugel an ber Spige ber gangen Reserve-Ravallerie im Abmarich nach Salle traf und mir bie Weifung murbe, mich bort zu melben. Aber ein Gebante verfette mich in Unrube. 3ch batte nämlich im größten Tumult bes Rampfes am 16. mich in bester Absicht auf bas Banbpferd eines Reitfnechts bes Generale, welcher mir nabe gefommen - auf ein Reitpferd bes General Jork selbst geworfen! — hatte mich ber Diener angeklagt und verrathen?! Es mußte bies spät geschehen sein; benn noch gestern empsing ich ja von ihm einen Beweis seines besondern Bohlwollens. — Mit Tagesandruch zogen wir in Halle ein. Unsere Trophäen von Mödern, 42 Kanonen und 2000 Gesangene, fanden wir auf dem großen Markt. Bei dem Andlick der zur Sache des Baterlandes übergetretenen sächsischen Kavallerie, welche die Spize unserer Kolonnen bildete, schienen sich hoffnungen bei den Franzmännern zur Befreiung zu erheben, welche aber durch die ernsten Gesichter der bald darauf folgenden Branzbendurgischen Husaren und Litthauischen Dragoner ihre Entäusschung fanden.

Jest melbete ich mich bei Jork formlich. Er fagte:

"Ich soll die Franzosen versolgen, und Sie sollen beren Marschrichtung aufklären und mir von dieser und ihren möglichen Renforts Nachricht geben. Näshern Sie sich daher der französischen Nückzugslinie, beobachten Sie genau beren Direktion, und behalten Sie besonders alle Straßen von Magdeburg und Kassel im Auge. Wie Sie Ihre Aufgabe zu lösen gedenken, das überlegen Sie, und geben mir balb davon Nachricht."

Er fügte noch hinzu: er lasse eben eine Proklamation mit ber Nachricht unseres Sieges bruden und ich sollte bann mehrere Eremplare zur Verbreitung erhalten.

Im ersten Augenblid, nachbem ber General geenbet und zurud in sein Zimmer getreten, war ich so voll bes Glud's bieses neuen Beweises seines Vertrauens, bag ich auch im zweiten noch nicht ber Schwierigkeit ber Lösung gebachte;

und erft auf bem Wege gu einem Gafthofe, wo ich mein Pferd untergebracht hatte, fab ich ein, bag ich ichnelle Ent-Schlüffe zu faffen und Plane zu entwerfen habe. In biefem Ueberlegen naberte fich mir ein junger Mann, und berfelbe forfchte fo theilnehmend nach unferm Gefchid, freuete fich fo innig über unsere Siege, bag ich ihm schnell mehrere Details mittheilte. Und als er mir fagte (leiber habe ich feinen Namen vergeffen): bag er Profestor ber Universität und ein geborner und jest wiedergeborner Preuße fei, ba verfdwieg ich ihm auch meinen Auftrag nicht, und erbat mir von ihm wo möglich eine Rarte von Thuringen. Bald fab ich mich in bem Befit ber bamals als vortrefflich geltenben Guffefeld'ichen Rarte ber ganber ber Erneftinischen Linie. Much einen ichütenben grünen leberrod überreichte mir ber gute Professor, weil er wohl bemerkt baben mochte, bag ich ohne Mantel mar, und ber leberrod, in welchem ich ben verflof= fenen Binter vor Riga jugebracht batte, bei ganglicher Saarlofigfeit felbft in ben milben beutschen Oftobernachtfroften wenig Schutz zu bieten im Stanbe fein murbe. Auch mar biefer Rod zugleich eine Gulle, in welcher ich vielleicht bie und ba Gelegenheit fant, ben Frangofen um einige Schritte uner= fannt naber zu treten. 3bre Offiziere (bie frangofischen) pflegten bamale über ihren Golbatenrod auch einen bergleis den Rod zu tragen, und ich brauchte mir alfo beshalb feine Sfrupel zu machen. 3ch banfte berglich meinem lieben freundlichen Professor, und meine Erinnerung an ihn ift noch beute eine mahrhaft bankbare. Bielleicht tommen ihm biefe Beilen, was mich freuen wurbe, ju Geficht, und er verzeihe mir alsbann nur, bag ber Name eines fo murbigen Mannes meinem Gebachtniß entfallen ift.

Bei bem weitern Ueberlegen, wie ich mich in Stand feten mußte, ben Absichten Jort's vollfommen zu entspreschen, hatte ich zwei Dinge besonders ins Auge zu faffen:

- 1) Eine ungestörte Annäherung an bie Marschlinie bes Feindes zu ergreifen, wobei ich die Schwärme unserer Aliirten mehr als die Franzosen selbst zu fürchten hatte.
- 2) Ein gutes Mittel ju finden, meine Melbungen ficher in bes Generals Sande ju bringen.

Und ba ich zu meiner Sicherheit ein Detachement Rofaden mir beizugeben als nothwendig ansehen mußte,

3) ein Mittel mich ben Ruffen überhaupt verftanblich machen zu können.

3d erbat mir ju meinen Zweden ein fleines Detaches ment Rosaden, um mit biefen gegen bie mich mahrscheinlich baufig umgebenben Schwarme ihrer ganboleute ju fichern und meine Wege ungefiort verfolgen ju fonnen; besgleichen ein fleines Detachement freiwilliger reitenber Sager bes Litthauischen Regiments für bie Senbung meiner Depeschen und als meine Dolmeticher, ba ihre litthauische Sprache eine Berftanbigung mit ben Ruffen möglich machte. Beibes murbe mir bewilligt, und nachtem ich bie Proflamation Jort's über unfere Siege ausgebanbigt erhalten, trabte ich an ber Spite meines fleinen Corps, im Profesor = Rode und bie Guffeleld'iche Rarte (fur meinen fleinen Felozug von großer Bidtigfeit) in ber Sand, froh und wohlgemuth jum Thore binaus. Bobin? nach Merfeburg! und auf welchem Bege? bem nachsten! Jort hatte mich mit großen Bollmachten verfeben. Alle Poffamter hatten mir unbedingt Pferbe und Ba= gen ohne Bezahlung und ju jeber Stunde gur Dispofition ju fiellen. Alle preußischen Detachements und ihre



Führer, auf welche ich fließ, ober welche ich erreichen konnte, waren verpflichtet, augenblicklich meine Melbungen und Bestichte an ben General weiter zu beförbern. Und bies Alles bei strengster Berantwortung, und follte bei erstern besonders der Verweigerungsfall als ein Verbrechen gegen die allgemeine Sache angesehen werden. Auch waren die Postmeister verpflichtet, nach ihrer Ueberzeugung meinen Depeschen-Reistern jedesmal die beste Richtung zum Jort'schen Corps und bessen Hauptquartier anzugeben.

Die Mittagszeit am 19. Oftober war vorüber und vielleicht war es schon spät am Nachmittage, als ich halle verließ. Da man während bes ganzen Bormittags aufsteigenben Pulverdampf und häufigen Kanonendonner nach Leipzig hin gesehen und gehört haben wollte, und überhaupt die Anwesenheit der Franzosen in dortiger Gegend an diesem Tage keinem Zweisel unterliegen konnte, so war die Nichtung auf Merseburg, welche ich eingeschlagen, unleugdar die beste.

Ob ber französische Rückzug die Linie auf Merseburg versolgen würde, war zunächst zu erforschen, und wenn diesses nicht, sich von hier dem Wege von Lüpen zu nähern, um denselben in seiner fortlaufenden Richtung auf Weißenssels—Freiburg und Weißensels—Naumburg unter Bevbachstung zu sepen. — Konnte man längs der Saale nicht mehr auswärts gegen Lüpen sich nähern, so wollte ich, mich mehr rechts wendend, dieses gegen Weißensels versuchen.

Es war ferner zu biefer Operation mein Plan ber: wenn ber Feind vor meiner Marschfront enebedt worben, keine Spige gegen ihn zu bilben; mein Auge und Gesicht aber bemselben so nabe als möglich zu bringen, b. h. in meiner Person biese Rolle ber Spige zu übernehmen;

miden anbern Richtungen aber, in Flanke wie im Ruden und namentlich in ber ersten Richtung, meine Spize weiter zu pouffiren, und nur bei einem nächtlichen Aufenthalt die am Tage eingezogene Frontspize auf nöthigen Abstand wieder zu bilden und vorzuschieben.

Wie batte ich auch anders verfahren fonnen? 3ch fannte ja gar nicht bie Fähigfeiten meiner Mannschaften, nicht ihre Augen und ihr Urtheil. Gewiß murbe ich burch bie Trabitionen ihrer Melbung nur fehr unzuverlässige Thatsachen bem Beneral Dorf zu berichten gehabt haben. Ueberbies ift bas Erfennen eines naben Feindes vom erften Augenblide an wichtig und gefährlich. Ift man von ihm nicht entbedt, fo ift ein bin= und Bermelben, und alsbann erft ein "Boreilen", um felbst zu feben, gewiß nicht praftifch. Und ift man von ihm gesehen, so bat man boch felbft gesehen, wenn auch bie weitere Forschung fich balb enbigen wirb. meinem gemischten Rommando burfte ich also nicht ben Gebrauch einer gewöhnlichen Rekognoscirungs = Patrouille maden, fonbern ich mußte baffelbe gurudhalten, um unter feinem Schute eine fogenannte Schleichpatrouille zu machen. um felbft feben und beurtheilen ju fonnen.

Dies war ungefähr mein Entwurf für ben 19., und wenn ich benselben an biesem Tage, wie man sehen wird, nicht ganz zur Ausführung brachte, und berselbe eines Theils erst am 20. weiter versolgt und nach seiner Idee erreicht wurde, so lag bieses an bem verspäteten Abmarsch von Halle und theilweisen Sindernissen, die also auch hier, wie oft, störend bei den größten militairischen Bewegungen ihre Einwirtung äußern und Vieles anders kommen ließen, als man gedacht. — Ich sahre nun in der Geschichtserzählung fort.



Der Beg bis jur Elfter mar, ba Borfichismagregeln noch nicht nöthig und ju Forfdungen bie Entfernung vom Feinde noch ju groß, bald gurudgelegt. Dier aber fließ man auf bas erfte hinbernig. Die Brude mar gerftort, ber Blug, wie im Oftober häufig, bedeutenter angeschwollen als gewöhnlich! Bas beginnen? Rach Salle gurudzufehren, mare ein zu großer Zeitverluft gewesen; und ba ich alsbann bie gange Stadt burchziehen mußte, fonnte ich gefeben merben und leicht ber General york felbft bavon Renntnig erhalten. Dann, Adieu! Aufgabe und Bertrauen! ich mare ficher jurudberufen worden und ein Corps-Befehl, anderer Urt als ber ichon besprochene, batte meine Unbrauchbarkeit und ber himmel weiß was noch, ju Jebermanns Renntniß gebracht! Und bod war mein Berfeben nur Leichtstinn und Uebereilung. Denn hatte ich vor meinem Abmarich nur einen flüchtigen Blid auf mein theures Gefchent, bie Buffefeld'iche Rarte, geworfen, biefem Blide mare bie ominofe Brude, wenn auch nicht in ihrer Berftorung, boch als Defile ficher nicht ent-Und bei naberm Befragen ber Leute über biefen Gegenstand hatte ich mahrscheinlich schon in Salle bas Dinberniß, fie ju paffiren, erfahren. Aber umtehren wollte ich nicht; baber befahl ich bem Rosaden-Unteroffizier, einen feiner Leute einen Berfuch ber Tiefe bes Baffere machen gu laffen, und fo vielleicht und ben Weg ju bahnen. 3ch empfing bier bie erften und bundiaften Beweise bes ruffilden Geborfams; benn ber Rofad, auf fleinem Pferbe, befann fich feinen Augenblid und war balb am jenseitigen Ufer, und wir nahmen nun feinen Anftand mehr, ihm babin gu folgen. Wenn nun aber auch die Saal= Brude (ich glaube es war bie bei Schraplau, welche ich noch zu paffiren batte) ähnlich gerftort gefunden murbe? In biefe Doglichfeit, bei

ber noch größeren Wahrscheinlichkeit, hatte ich wahrlich nicht gedacht, sonst wäre ich an der Ester, trop aller unangenehmen Erwartungen, doch umgekehrt und hätte mich wahrsscheinlich als echte Schleichpatrouille durch das Hauptquar tier geschlichen. Aber sie war glücklich, und wohl nur sehr zufällig, nicht zerstort und bald befand ich mich auf dem Markte von Merseburg, sendete sogleich Patrouillen über die Saale und gegen Weißensels, jedoch, da es schon sehr spät, nur auf kurze Eutsernungen.

Der Zuftand ber Stadt gefiel mir nicht; ich gestehe, es war mir daselbst unbeimlich zu Muthe. Die nahen Ereignisse hatten unter ber Bevölkerung eine große Aufregung
hervorgerusen. Manche glaubten, und Biele zweiselten noch
an dem Ersolg unserer Baffen. Eine große Menge französischer, polnischer und deutscher vereinzelter Bundestruppen —
trieben sich als Deserteurs in den Straßen, theils noch mit
den Waffen in der Sand, herum. Es konnte ihre Zahl schnell
wachsen und mir alsbann gesährlich werden. Mein Entschluß war baher bald gesaßt.

Alls ich in gewisse Erfahrung gebracht, baß die Franzosen in großer Bahl auf ber Lützener Straße sich bewegten, und daß man vermuthete, der Raiser werde bei Ersurt
seine Armee zu sammeln suchen, requirirte ich einen reitenben Postillon, der mich führen sollte, — rief meine Bedetten
zurud, sendete eine Meldung meiner gesammelten Rachrichten
nach halle und verließ, den Beg nach Mücheln einschlagend,
schon bei wöllig eingetretener Nacht Merseburg.

In einem kleinen Orte, bessen Name meinem Gebächtenisse entfallen, mußte ich, unter ben beschlossenen Maßregeln ber Sicherung, bem Detachement einige Stunden Ruhe gonenen und faste bier ben neuen Entschluß, mich vor Tages

Dane of Google

anbruch, von meinem Postillon geführt, bem Thale ber Saale bei Beißenfels so nahe als möglich bringen zu laffen. Mein Detachement sollte indeß unter der Führung des Jäger-Unsteroffiziers, nur mit der nöthigsten Vorsicht, ohne Absendung von Patrouillen in irgend einer Richtung nach Mücheln aufsbrechen, und sich bort bis zu meinem Eintreffen sichern, verspsiegen und ruhen.

Um 20. fruh befant ich mich, biefer eben befchriebenen Absicht aufolge, mit bem erften leuchtenben Morgenroth in ber Nahe von Reichardswerben, auf eine fleine Erhöhung burch meinen Postillon geführt. - Und als ich von biefem beim völligen Tagwerben auf bie Frage: wie bas rechts im Grunde liegende Dorf beige? bie Antwort "Lunftabt" erhielt, und bas babinter liegenbe? "Rogbad,", war ich vollftanbig über meinen Standpunkt orientirt. 3ch befand mich in ber Rabe bes für Friedrich und feine tapfern Reiter ewig benkwürbigen Schlachtfelbes; und ber Sügel, auf welchem ich heute nach ben von uns geschlagenen Frangofen spähete war fein anderer als ber Janus - Sugel, binter welchem fich Sephligens gewaltiges Donnerwetter ausammengog, und bervorbrechend bamals bie Grofvater beffelben Reinbes, ber jest von Leipzig nach Erfurt flieben mußte, zerftorent in gleis der Richtung jagte, und feinen Namen baburch unfterblich machte. - Der Nationalftolg ift ein ichones theures Erbe ber Nachkommen und ich empfand ihn, ben Stolz, ein Preuge ju fein, einem Bolte anzugehören, bas fich aus ber Tiefe bittern Unglude burch feine friegerische Schwungfraft und Liebe jum Baterlande immer wieber jur Sobe und Bebeutung emporgefdwungen, - ich empfand biefen Stolz in biefen Mugenbliden recht lebhaft und tief. Mogen mir ibn im

Unglud nie aufgeben und wir werben ihn alsbaun auch ims mer verbienen.

Mit Silfe meines febr gewandten Postillons feste ich nun meine Forschungen fort. Bas ift bies fur ein bider, grauer Thurm, ber bort aus bem Thale bervorragt? "Es ift ber Schlogthurm von Beigenfels." Go nahe waren wir alfo meinem gestedten Biele. Balb borten wir beutlich bumpfes Getofe, wo in jener Stunde mohl ein graufes Bewirr fein mochte; und in ber Sonnenbeleuchtung entbedte ich burch bas verrätherifche Gewehrbligen mehrere ausgestellte Poften von Martwerben (ober Burgmerben); bag frangbiifche Abtheilungen bie Gaale überschritten haben mußten, war alfo ficher. Bu welchem 3med? Dies zu ermitteln, war wichtig, und ba ich, eben biefer entbedten Poften wegen, meinen eingenommenen Standpunft ohne meine Anwesenheit zu verrathen, nicht verlaffen fonnte, fo beschloß ich Beiteres bier und bas mußte unfehlbar balb fichtbar merben - abzumarten. Und ich wurde nicht getäuscht. Roch in ben Bormittaasffunben erflieg eine Colonne bas Gaalthal und richtete ihre Bewegung, beim Birfenwalbden und fogenannten Luftfdiff vorübergiebend, auf Freiburg.

Das war ein wichtiges Resultat! Aber eben so wichtig, und für einen etwalgen Angriff durch York, welcher an diesem Morgen sein ganzes Corps gegen Lauchstädt in Marsch gesetzt, noch wichtiger war die Zusammensetzung und Stärke bieser eben entbeckten seindlichen Colonne. Ich beobachtete lange, vielleicht stundenlang, den ununterbrochenen Marsch der Franzosen. Sie marschirten mit allen Baffen, doch mit so unsichtbaren Zwischenräumen der Regimenter und Batailslone, daß deren Zählung unmöglich war. Aber sie marschirzten, wie es schien, in breiter Marschfront, und nach dem

ng seen Google

Berlauf ber Zeit hatte ich ungefähr zwischen 30,000 bis 40,000 Mann, mit einer verhältnismäßig sehr schwachen Kasvallerie vorüberziehen gesehen. Auf bem Flede schrieb ich meine Meldung und glaubte die Stärke der Franzosen in meinem Rapport dadurch am deutlichsten für Jork zu bezeichnen, daß ich sagte, ihre Stärke müßte ich der gleich achzen, welche das Jork'sche Corps bei seiner Revue am Zobetenberg in Schlesien (37,000 Mann start) gehabt; ich mußte dabei die Geschlossenheit und Ordnung des Marsches rühsmen, denn selten bemerkte man Einzelne, welche sich seitwärts trennten oder zurückgeblieben wären. Ob schon früher Corps (vielleicht in der Nacht) diesen Weg eingeschlagen, hatte ich nicht ersahren können.

Schon wollte ich, nach bem beenbigten Marich ber Frangofen meinen Poften verlaffen, und bas Detachement in Dudeln auffuchen, als ein neues Ereignig meine gange Aufmertfamteit feffelte. 3ch borte beutlich in zwei Richtungen Ranonenbonner, in ber Wegenb von Rofen und bei Lugen ober Rippad. Dag ber öfterreichische General Giulan cinen Borfprung gegen naumburg gewonnen hatte, mar mir befannt. Die Ranonabe aus biefer Gegend mußte ein Busammentreffen bes Feindes mit biefem fein. Die anbere mar augenscheinlich burch bie nachbringende Avantgarbe ber Saupt= armee entstanden. Da ich nun annahm, bag Giulay auf bem Rofener Berg und nicht, wie es wirklich gefchehen, gwis iden naumburg und ber Gaale, um ju tochen, feine Stellung genommen, und nur wenigen Compagnien feines gan= gen Corps ben wichtigen Posten anvertraut batte, fo glaubte ich, baß er gegen bie von Raumburg tommenben Frangofen biefes Gefecht begonnen und bie Arrieregarbe bei Rippach gleichzeitig gebrangt werbe. Die ausweichenbe Bewegung

ber Frangosen über Freiburg, welche ich eben gesehen, schien mir baburch erklart.

Und boch hatte ich mich geirrt; und alle bie mit ber Kriegsgeschichte jener Tage vertraut sind, wissen, baß Raspoleon über Freiburg in den Besit bes unbesetzen Passes von Kösen sich gesetzt hatte, und die Desterreicher sich nur mit großer Mühe und Anstrengung in Naumburg selbst zu halten vermochten. Napoleon führte dadurch seinen weistern Marsch, wenn auch auf Rebenwegen, gegen Ersurt aus.

Was ich gehört, und wie ich es beurtheilte, fügte ich sogleich meiner schon fertigen Melbung bei, und eilte zu tes ren Beiterbeförberung gen Mücheln.

Plöglich fab ich mich von Brandenburgifden Sufaren umgeben, und ba biefe nichts von einem hauptmann bes Leib = Regiments im "grunen" Rode wiffen wollten, fo brachten fie mich, halb ale ihren Gefangenen ansehent, ju ihrem Rittmeifter, einem alten guten Befannten aus ber Unsbacher Beit. Nachbem ich bemfelben gefagt, mas ich ge= than und gesehen, wollte er fich, ba er in gleicher Abficht mit feiner Schwadron entfendet worben, über meine bobere Bollmacht nicht berubigen, und verweigerte fogar bie Beiterbeförderung meiner Depefche, obwohl ich ihn mit Dorf's Orbre und feiner Berantwortlichfeit befannt machte. Da ich aber bie Tete bes gangen Regiments und ben tapfern von Rnobloch als Rommanbeur an ber Spige in Unmarich aus Mücheln erblidte, fo ließ ich gegen ben alten Befannten bie Befugniß meiner Forberung fallen, und wentete mich an feinen Rommanbeur, ber febr bereinvillig bie Beforgung ber Depefche übernahm.

3ch suchte und fand mein Detachement an bem bestimms ten Ort, zog mit biesem gegen bie obere Unstrut. Auf biesem Marsch entbeckte ich bei Gleina schon im Dunkelwerben bie Feuer eines großen Bivouaks (was ich melbete), und suchte nun die Straße von Querfurth und Artern aufzukläsen. Dieses führte mich zu weit, und als es ganz dunkel geworden, gelangte ich bis Steigra, unweit Nebra, und nahm endlich, nachdem ich noch lange in der Dunkelheit umhersgeirrt, in Schirmbach, bei einem herrn von Senft, mein nächtliches Quartier.

Das Patent als sächsischer Offizier konnte und wollte berselbe burch ganzlich erfrorene Finger, die sichtbaren Spusen bes russischen Feldzuges, nicht ableugnen. Er empfing mich sehr artig, und sein Schwager, der Graf von Schuslenburg aus ber nahen Dipenburg, fand sich gleichfalls bald hier ein, um von mir die so überaus wichtigen Neuigskeiten ber Kriegs-Ereignisse zu vernehmen.

Aber trop dieser gewiß aufrichtigen Sössichfeit, welche mir hier vielfältig erwiesen wurde, hielt herr von Senft in dieser Racht, wie ich später erfahren, doch einen Feind, einen westphälischen Offizier verborgen. Und in sonderbarer Fügung war dieses der später in meinem Schüßenbataillon gestandene Hauptmann von Hauteville, damals westphäslischer Oberste Lieutenant und Adjutant eines französischen Generals. Als ich dieses aus von Hauteville's Munde selbst ersuhr, sagte ich, daß auch ich wie herr von Senft gehandelt haben würde. Denn wenn dadurch das Baterland nicht Schaden leidet, braucht man das linglud nicht zu versrathen!

Mein Aufbruch geschah von hier am 21. Oktober sehr frühzeitig. Meine Patrouillen hatten sich schon in Besit ber Brüde bei Pottendorf gesetzt, damit es uns nicht noch eins mal wie an ber Elsterbrücke ergebe, und im biden Morgens

nebel sagte ich meinem freundlichen Wirth Lebewohl! Sein Bote führte und ins schone Thal von Roßleben binab. Dier kam ich ber heimath, ben alten ehrwürdigen Eltern und vieslen Geschwistern und Befannten sehr nahe.

Intem wir une bem Thale und ber Unftrut naberten, bemertten meine afiatischen Begleiter mit ihren Luchsaugen einen Reiter, ber burch ben Salbnebel uns ju entflieben fuchte. Gin Wint, und ber Entflichenbe marb furge Beit wie ein Saafe gebest, boch eben fo balb, wie man gu fagen pflegt, ber vielen hunde Opfer. Ein gang anftanbiger Berr mit Reitpeitsche, Ranonenfliefeln und Sporen, auf einem tuchtigen Medlenburger (wie man fie bamale noch fab), befand fich mir vis-à-vis. Er fchien mehr für fein Pfert, ale für feine Person besorgt, bis ibn meine freundliche Unrebe als Landsmann beruhigte, und er fich felbft nun als Bermalter ber nabe liegenden Domainen vorftellte. Auch gab er mir mit großer Bereitwilligfeit alle möglichen, wenngleich nicht febr intereffante, Ausfünfte. Eben wollten wir icheiben, als eine frühere Erinnerung an Rogleben in mir auftauchte. 3ch mar von bem bortigen Direftor ber ganbesichule als gefangener und jum Besuche anwesender Offizier vor Jahren bitter gefrantt worben. Der Direftor, als geborner Baier, fcon bamale ein Erzfeind aller Preugen und großer Berebrer napoleons, batte bie Impertineng, mich in feinem Saufe zu einem Gemalbe, eine Flucht vorstellend, ju führen und mir recht bodhaft ju fagen: "Geben Gie, herr Lieutenant, bas find bie Preugen von Jena," Raturlich verließ ich bamale fogleich fein Saus, und erft heute ftant ich bie= fem Manne, Gott Lob unter andern Berhaltniffen, jum erftenmale wieder nabe! Wenn auch die gelindefte - bie ebelfte Rade - Rache bleibt, und ihr Stachel vielleicht noch tiefer

vringt, so konnte ich mir viese hier nicht ganz versagen. Ich bat ben herrn Berwalter, diesem Manne, welcher sich wirkslich noch auf seinem Posten befand, meinen Namen zu nensen und ihm zu sagen, daß dieselben Preußen von Jena, als Sieger von Leipzig, vielleicht in wenigen Stunden an seiner Schule vorüberziehen würden. Ich forberte ihn auf, nach ihrem Anblick sein schlechtes Bild zu corrigiren, und besser, ganz zu entsernen und mit seiner Jugend die Besteiung Deutschlands burch diese Preußen ehrlich zu seiern. Ob diese meine Nache zur Aussührung gesommen, weiß ich nicht, und es ist mir auch gleichgültig; da ich durch diesen gegebenen Auftrag mehr mich selbst vor einer unleugdar innern Aussergung schüßen und mich nicht überwältigen lassen, als strassen wollte.

Mein heutiger Streiszug sollte mich bei Pottendorf über die Unstrut, und ferner über die Finne, ein kleines Gesbirge, zu den südlichen Abhängen desselben, gegen Eblieda und Weißensee führen. Ich konnte von hier aus das Dessilé der Unstrut bei Sachsenburg überwachen und mir hofsfentlich von Rastenberg, Buttstädt und Neumark, muthmaßliche Marschlinie des Feindes, Nachrichten von dort her versichaffen. Die Zahl der herumziehenden Deserteurs, und wohl auch oft nur Traineurs, vermehrte sich sehr, und im Dorfe Pottendorf wurden wieder Franzosen ergriffen, welche sich zu verbergen suchten, aber, von den Bauern verrathen, uns zusgesührt wurden.

Es ereignete fich hierbei eine wirklich tomische Scene. Ein Rosad gab sich alle mögliche Mabe, mir begreiflich zu machen, baß ich einem bieser Gefangenen an bie Reble fassen möchte. Lange blieb biese pantomimische Scene unsaufgeklärt, bis ber Russe selbst einen Griff an bie Gurs

gel bes Franzosen that und babei horchend noch etwas wie "Tid! Tad!" sprach. Run war mir bas Rathsel gelöft; bas feine Ohr bes Ruffen hatte richtig gehört, benn als bem Franzosen bie Halsbinde unter großem Widerstreben abgelöft wurde, fand man nicht weniger als — fünf goldene und filberne Uhren, vortrefflich verwahrt, in berselben eingenäht. Der Ruffe empfing bankbar halsbinde und Uhren.

Bei meiner Ankunft in Wiehe bat ich ben Gräflich Wiehenschen Oberförster, einen Brief und einige Proklamastionen Porks sogleich nach meines Baters Gute zu senben, und er hat biesen Auftrag redlich ausgeführt und bei ben Meinigen, bie taburch bie Nachricht vom Leben zweier aus Rußland zurückgekehrten und eines britten Sohnes empfinsen, große Freude bereitet.

Meinen Marsch versolgte ich nach Schloß Beuchlingen, und hier sah ich mich genöthigt tie schon ziemlich erschöpfte Mannschaft und ihre Pferde einige Stunden ruhen und pflesgen zu lassen. Nur die wenigen noch ganz frischen Reiter und Pferde wurden sogleich hinab ins Thal nach Cölleba gefandt, um zu ersahren, ob die oben bezeichneten Städte in tiesen Tagen schon von den Franzosen burchzogen wursden, oder ob man sie dort erwarte?

Man darf sich nicht wundern, daß nach kaum brei Tasgen bei meinem Commando schon einige Spuren ber Abspannung sichtbar wurden. Nicht mit meinem Abmarsch von Salle hatte jedoch die Fatique begonnen; was war nicht schon vor dieser zu ertragen gewesen! Und seitdem beinahe, bis auf wenige Stunden der Unterbrechung, immer gesattelt und zu Pferde; und dabei eine wenigstens ganz unregelmäßige Berpstegung. Der nächtliche Ausenthalt auf dem Janus-hügel bei Beißensels, das Nachtquartier in Schirmbach und

alle folgenden erlaubten natürlich feine Entkleidung, keinen langen Schlaf. Es waren eigentlich sehr kurze Bivouaks in Sänsern oder auf der Straße. In den Dörfern wurden alle Ausgänge sogleich besetzt und von ununterbrochenen Patrouils-len umgeben; jede Verbindung der Einwohner, so lange man an der Stelle war, nach außen und innen streng verboten und bewacht. Wäre mein Zug in die heutige Zeit gefallen, so würden diese nächtlichen Asple jedenfalls in den jest üblichen und zur Mode gewordenen Belagerungszustand erklärt worden seine. Aber eine solche innere und äußere Wachsamkeit und Thätigkeit consumirt schnell die Kräste; ich freute mich baher herzlich, durch die Vereitwilligkeit des Berwalters, im geräumigen Schloßhof zu Beuchlingen bald lange Taseln entsstehen zu sehen, an welcher sich das bunte Gemisch meines Commandos herrlich pflegte.

Nach bem gefallenen Nebel war ber 21. Oftober einer jener hellglänzenben herbsttage, an welchen bie erwärmenbe Sonne bem Körper eine mahre Erquidung spendet. Aber auch bie Fernsicht war an biesem Tage flarer als je, und ich eilte zu ben Fenstern bes Schlosses, um einen Blid auf meine neuen Wege und Nichtungen zu wersen.

Mit meinem Guffeseld unternahm ich hier nahere Orienstirungen; besonders anziehend für meine Gedanken und Augen war der vollständige Anblick der Thurmspise auf dem Petersberg (welche damals noch gestanden) bei Erfurt, und letztere Stadt mit ihren hohen Domen selbst. hätte ich mir doch gleich sagen können: was sich bort bewegte und gestaltete! Aber es lag, wie der noch nicht beendigte Kanonendonner mir klar bewies, das Interessanteste für mich wo anders und noch zur Zeit näher. Es kann freilich einem Patronillenssührer wie einem Pirschiäger ergeben, wenn er zu schnell und

in ber "besten" Zeit bie "guten" Orte schon umgangen und hinter sich liegen ließ. Wenn ich heute gegen Erfurt eilte, so würde ich morgen schon weiter ziehen und das Interessante, was wahrscheinlich erst morgen bort zu bemerken, von mir, nach ber Jägersprache, ganz "übergangen" worden sein. Da ich mir nun schmeichle kein schlechter Jäger zu sein, so glaubte ich mich für Stunde und Zeit auch am richtigen Orte zu besinden.

Als ich in ben Schloßhof gurudtrat, fant ich mich nicht wenig überrafcht, bie Gefellfchaft burch 20 Mann Darm= ftatifche Garbefoldaten von ber Infanterie, welche fich als Deferteure gemelbet, vermehrt au feben. Deine Leute benahmen fich, trot bes bedeutenben Bumachfes an Sunger und Rabl, gegen ihre bisberigen Feinde fehr gaftfrei und tamerads ichaftlich. Ihren Pringen hatten fie verlaffen; benn bag biefer von ber preußischen gandwehr in Leipzig gefangen wurde, fonnten fie an biefem Tage noch nicht wiffen. Schabe, wenn Geift und Talent nicht immer feine Bahn findet! Beift und Berg verirrt fich felten. Unter biefen Rapoleones-muben Soldaten befanden fich mahrscheinlich bie hartherzigen, welche 1806, ale Mapoleone Goldlinge, unfere alten gefangenen halbinvaliden Sauptleute mit ihren Ladeftoden unbarmbergig jum fcnellern Marich angetrieben. Gie hatten, wie es fich zeigt, bei und ein befferes Loos gezogen!

Schon seit gestern hatte ich die Einrichtung getroffen, tergleichen Banden, beren Bahl sich stündlich mehrte, als die Franzosen den bestern Weg auf Erfurt verlassen hatten, nachsem ihnen alle Waffen abgenommen und dieselben zerstört worden, mit einem Laufzettel in solcher Richtung zu instrabiren, daß sie dem muthmaßlichen Marsch bes York'schen Corps entgegenzogen und diesem nicht leicht entgehen konnten.

Mle ich aber meinen braven Schimmel besteigen und ibn weiter treiben wollte, verfagte er mir feine bis bier treu und eifrig geleifteten Dienfte. Er war mahricheinlich, mas fo felten gefchab, überfättigt und fein Durft ju fcnell gefillt worben; furg, er hatte complet verschlagen, und ich mußte mich zu einem fcnellen Umtaufch entfchließen. Wenn ich nun in Betreff biefes nothwendigen Taufches anführen fann, bag ich babei feinen ju "fühnen" Griff in ben graflichen Stall gethan, fonbern mich mit einem ziemlich alten und magern Braunen, einem nach ber Muerftabter Schlacht ale verwundet gurudgelaffenen Andenten bes tapfern 3r= wingschen Dragoner-Regimente, begnugte, fo glaube ich Beiden meiner Bescheibenheit, wie boch auch bes pratifden Muges babei gegeben ju baben. Denn ber Braune batte im fiebenjährigen Jode bes Pfluges, bei bem fcmargen, schweren thuringiden Boten, feine preugische Schule und Irwingsche Tapferfeit noch nicht gang vergeffen, und trug mich, ausbauernd, bis jum Ufer bes Mheins.

Meine abgefandten Patrouillen, welche ich in ber großen Ebene, bie vor mir sich ausbreitete, weiter als bisher im Sügellande vorpouffirte, hatten noch nichts Erhebliches entstedt. Flüchtige fanten sie auf allen Straßen, aber Colonenen und geschlossene Trupps wurden noch nicht sichtbar.

Dem ehemaligen Commandeur bes fächsischen Sufaren-Regiments, bem Obersten von Süßmilch zu Cölleba, hatte ich Nachricht von bem politischen Wechselverhältniß, in welches sein ehemaliges Regiment getreten, gegeben, und ihn auch von bessen balbiger Annäherung mit bem Yort'schen Corps vertraulich unterrichtet. Auch sendere ich von hier, burch einen mir empsohlenen Boten, an den Großherzogliden Sof nach Beimar, und gab bahin, wie mir befohlen, bie nothigen Binke über bie neuesten Begebenheiten.

Eine Freude des Wiedersehns wollte ich mir heute noch bereiten. Einen alten Freund meines Baters fonnte ich aufpluchen, da mir die Lage seines Guts ganz für mein besonderes Berhältniß passend erschien. Es war dies ein Besuch bei einem ehemaligen Belling'schen Husaren-Cornet, dermaligen Rammerjunker und Gutsbesitzer zu Burgwenden bei Cölleda, einem Herrn von Görschen. Dier nahm ich mir vor, einen Theil der Nacht zu verbringen und mit dem and brechenden Morgen über Cölleda und Sommerda gegen Ersfurt vorzugehen.

Man wird fich fagen fonnen, wie ich, ter ibm befannte Sohn feines alten Freundes, von biefem ehrwurdigen, nun langft in ber Erbe rubenben, Greife empfangen murbe! Raum mar bie besonders für ibn so überraschende Freude bes Wiedersehns vorüber, faum hatte ich bie beften Radrichten von ben Meinigen burch ibn empfangen, fo murbe ich bewirthet, als fei ich bem Sungertobe nabe und follte alles Berfaumte nachholen. Endlich follte ich gar in einem Bette fcblafen und ruben! Wohl hatte ich Schlaf und Manches als mahres Bedurfniß nothig. Geit bem Bivouaf bei Groß-Rugel mar ich ohne Diener, ohne gewechselte Rleibung und Bafde. 3d bat um ein Demb! Aber im Bette folafen? Der liebe Alte ahnete in feinem gang abgelegenen Dorfden gar nicht bie Rabe eines großen Rrieges; es mar noch fein Siegesbericht, fein Ranonenbonner bis hierher gebrunaen. Erft als ich ihn beffer, und von meiner Genbung insbefondere, unterrichtet hatte, gab er gu, bag: Betten, Musfleiben und förmliches Schlafen und Abfatteln in ben Rubrifen feiner Felbbienft-Inftruftion ju finden fei. Die gewöhnliche Postenstellung ber Sicherung wurde auch hier ausgeführt und bald verhüllte uns in biesem tiefen einsamen Thale noch mehr bas eintretende Dunkel ber Nacht.

Aber auch in biefer Ginfamteit, und eben in einem weiden Lebnftuble ber unwiderstebliden Gewalt bes Schlafes unterlegen, erreichten mich auch bier zu meiner großen lleberraschung, gleich manbernben Beiftern, bie Flüchtigen von Leipzig und Freiburg. Mitten in ber Nacht erblidte ich plot= lich, burch einen garm aufgeschredt, in meiner Stube lange Gestalten in weiße Mantel gebüllt. Bift Du gefangen? wollte ich mich eben fragen, als ich neben biefen Riefen bie fleinen Rosaden erblidte, welche ich mir fogleich als Führer biefer Ueberläufer erklarte. Dies waren biefe nachtliche Er= Scheinung, und fie manberten, nachbem es Tag geworben, ben Weg ihrer früheren Rameraben. Ich erfuhr von ihnen ben Tob ibres tapfern Rubrers, bes Generals Latour = Mau = bourg. Es freute mich, bag biefe Ungludlichen ihres gefallenen Generals mit Zeichen ihrer bodiften Achtung, welche fie felbst ehrten, getachten. Aber ihre Unbanglichkeit (es maren Polen) an Napoleon ichien mit beffen Unglud auch gang erlofden gu fein.

Nach einem herzlichen und bem letten Lebewohl auf bieser Erde schied ich, ehe ber Tag graute (am 22. Oktober), von meinem alten lieben Bellinger, bem treuen Freunde meiner ganzen Familie und einem von Allen, die ihn gefannt, geachteten Manne. Meine Patrouille hatte heute früh eine russische Abtheilung von Kosacken in Beißense entdeckt, was mich zuerst fehr stutig machte, aber durch spätere Erstundigungen nur bestätigt wurde. Es war eine Abtheilung des General Czernischeff, und ihr Standpunkt, in meiner

rechten Flanke, ichloß fich gang gut meiner Absicht, nach Sommerba vorzugeben, an.

Auf bem Exarisberga Erfurter Wege begannen nun schon größere und kleinere Abtheilungen ber Geschlagenen zu ziehen und bie Absicht bes Kaisers Napoleon, Erfurt mit ber Armee von Leipzig erreichen zu wollen, schien keiner näshern Aufklärung zu bedürfen. Der ferne, gestern gehörte Kanonendonner war heute stumm. — Ein Litthauischer Jäsger wurde auch heute mit neuer Meldung ins Jork'sche Hauptquartier gesandt.

Da alle diese Couriere die nächsten Poststationen für ihr schnelleres Fortsommen benutzen mußten, so erwuchs meinem Commando dadurch der Uebelstand, daß die zurückgelassenen Pferde als handpferde mitzunehmen waren, was die Schnelsligkeit meiner Bewegungen eben so sehr beeinträchtigte, als mich für ein etwaiges Gesecht bald ganz unfähig machte. Auch erwuchs daraus die Mühe der Berpflegung dieser Pferde für einen Theil der Mannschaft. Mein ganzer Auftrag mußte also in diesem sich täglich mehrenden Uebelstande endlich seine Grenze sinden, und ich sonnte nur dahin streben, diese nastürliche Ausstüllichung so lange als möglich hinauszuschieden. Es ist mir dieses auch gelungen, wie man später sehen wird.

In Sömmerba wurde mir von vielen Seiten bie Bersicherung gegeben, daß nicht allein Rapoleon in Erfurt angekommen sei, fondern, daß er von Cassel aus, durch den
General Allir, eine Berftärfung von allen Waffen an sich
gezogen habe. Siervon mich näher zu unterrichten und Gewisses zu erfahren, sette ich den Marsch weiter bis zur Gramm-Mühle fort; sicherte mich gegen Neumarkt, durch
welchen Ort, wie eine mich in Sömmerba aufsuchende Patronillen-Meldung Anzeige machte, nun ununterbrochene

Darzen W Google

Büge und Colonnen ber französischen Armee, und zwar in großer Eile und ziemlich ungeordnet, gegen Ersfurt sich bewegten. Der lange und ziemlich unwegsame Edartsberg, und nicht etwa die Bewegung der großen Armee, schützten Weimar gegen den Durchzug der Franzosen. Jene Bewegungen geschahen gegentheils so langsam, daß, wie wir wissen, die Besetzung des Kösener Passes versäumt wurde, und bei Erfurt eine zurückgelassene französische Arsrieregarde das Groß den Vorsprung eines ganzen Tages gewinnen ließ.

In bas bewußte "grune" Professorfleib gehullt, unternahm ich auch von hier eine Schleichpatrouille, um mich Erfurt so viel als möglich zu nabern. Die Absicht biefes etwas gewagten Unternehmens war nicht fowohl barauf be= rechnet, bas feben zu wollen, mas mir zu erfahren wichtig fein mußte, fonbern mehr, um in größerer Dabe ter Ereigniffe fichere Radrichten einzuziehen, weil im Rriege von ben Bewohnern weite Berbindungen nicht aufgefucht werben. Welchafte und Bergnugungereifen, ja bie Ablendung ber Poften, unterbleiben in folden Zeiten gang; baber bem nachften Nachbar Dinge von bober Bichtigfeit oft lange nicht jur Renntniß tommen. Aber ich mar auf meinem theils febr frummen und verborgenen Wege gegen Stotterbeim (amei Stunden von Erfurt) fo gludlich, immer mit größerer lebereinstimmung Rachrichten über bie Berftartung bes frangofi= fchen Beeres burch ben General Allig, aber nicht bie Beftatigung ber erfolgten Ankunft Rapoleons in Erfurt gu erhalten.

Durch bie Barnung eines ehrlichen Bauern aufmertfam gemacht, entbedte ich überdies bei genanntem Dorfe (Stotterheim) eine Doppelvebette, bie, wie es mir schien, ans Illanen bestand und gegen bie Front meines Stands punftes aufgestellt war. hierdurch sah ich mich genöthigt halt zu machen, und nachdem ich noch lange im Berborges nen geblieben und bieselbe beobachtet hatte, mußte ich mit größerer Borsicht gegen tie Gramm-Mühle zurückgeben, als ich von bort her gekommen war.

Daß in Erfurt eine Berftärkung für bie Franzosen ansgekommen, war nun nicht mehr zu bezweiseln. Aber wie stark war biefe? und zu welchem Zweck? Ob ber Kaiser sich bei Erfurt zu einer neuen Schlacht aufstellen wollte, und bann gewiß noch mehr Berstärkung zu erwarten hatte, ober ob er burch die ihm zugeführten Truppen seinen weitern Rückzug sicherzustellen suchen würde? bas waren die Frasen, die nach Möglichkeit und recht bald zu lösen gewiß im Sinne meines Auftrages lagen, und ich mußte ihre Lösung suchen.

Wenn kein Zufall mich begünstigte, war biese Lösung für heute nicht wahrscheinlich. Die letten Oktobertage sind kurz, und ehe ich mit meinem Detachement Sommerba erzreichte, trat die Nacht'schon ein, und ich beschloß ben Morzgen hier zu erwarten.

Diese Wahl für die Nacht war nicht zwedmäßig, ba fie ber Borsicht nicht entsprach, und hatte für mich vielleicht nur beshalb keine üblen Folgen, weil die Bewohner Thüringens überhaupt ihrem ehemaligen Landesherrn und unserer Sache sehr ergeben waren. Aber für meine Lage und Stärke paßte sich ein schon so bedeutender Ort, in einem nach des Feinzbes Rückzugslinie ganz offenen Terrain liegend, schlechterzbings nicht. Noch gefährlicher indeß konnten die Folgen sein, da ich ohne wichtigen Grund zum Zweitenmale und für einen längern Ausenthalt dahin zurücksehrte. Dieses lief ges

Russen prügelten ben Wirth, und ba ich an biesem als solschem einigen Anspruch zu haben glaubte, so schlichteten meine herbeigerusenen Litthauer balb biesen haber; und aus welschem Grunde wurde der arme Wirth gemishandelt? weil er auf seiner hausthür, nach ber in Thüringen üblichen Sitte, die Schüßenscheiben zur Zierbe ausgehängt; aber barunter war unglücklicherweise eine berb zerschossene Figur, in nicht sehr becenter Bekleidung, einem Indianer ähnlich, welche bie guten Asiaten für das Bild eines ihrer heiligen hielten, und mit diesem so bösen Spott getrieben zu sehen glaubten.

Rach Absendung eines Jägers mit neuer Meldung brach ich nach Gebesee auf und erreichte schon ziemlich spät, ohne auf den Feind und Nachrichten von ihm gestoßen zu sein, Groß-Fahnern. Es liegt dieser Ort nördlich auf dem Wege von Ersurt nach Langensalza, von Ersurt und Gotha beisnahe gleich weit entsernt.

Ich muß jedoch hier nachholen, daß Weißense bazu bestimmt zu sein schien, dem Detachement, welches durch hands pferde, durch das Berschicken von Jägern selbst, und auch durch einige Ermüdete, schon ziemlich geschwächt und desorganisist war, beim Scheiden wie bei der Ankunst eine kleine Uebersraschung zu bereiten. Es war dieser Tag ein ziemlich dunksler, welcher keine Fernsicht gewährte. Ich hatte deshalb auch für zweckmäßig gesunden, die Spise so weit ich sie sehalb auch für zweckmäßig gesunden, die Spise so weit ich sie sehalb auch welcher sie bestand, wären von der Tarantel gestochen, solche aussällige komische Bewegungen begannen sie mit ihren Pfersten zu machen. Der Kosacensulnterossizier in meiner Nähe beobachtete dieses Irrs und Kreisreiten mit großer Aussmetssamkeit, und gab mir bald zu versiehen, daß wir russischen Truppen begegnen würden, und daß sich die gegenseitigen

Spißen burch bas sonberbare Tummeln ber Pferbe verstänbigt hätten. Man muß bergleichen Signale als sehr zweckmäßig anerkennen. Es war in ber That eine Abtheilung Russen, wie angegeben, und die, wie man glauben mußte, ein
kleines nicht ganz glückliches Gesecht bestanden hatte; sie
führte einige Blessirte mit sich, und einer ihrer Führer deutete durch Zeichen nach rückwärts, um uns dadurch den Ort
bes Gesechts zu bezeichnen. Er war nicht besonderer Laune,
und ich ließ ihn deshalb seinen Weg ziehen, so gern ich mehr
ersorscht hätte. Natürlich mußte mir dieser Vorsall eine
Warnung zur Vorsicht sein. Aber ich gelangte auf dem weitern Wege unangesochten nach Groß-Fahnern und beeilte
mich, da es schon spät geworden, in Vegleitung eines Kosacken und zweier Litthausschen Jäger auf nähere Erkundigungen und Ausschlüsse auszugehen.

Bir wurben auch bier uns vergeblich abgemubt baben, wenn und nicht bas Glud einen Mann, welcher vor wenigen Stunden mit feinen vier Fuchsbengften aus Gotha entfommen, in bie Sante führte. Gein Schred, ebe er und für Ruffen und Preußen vollftandig erfannte, mar groß; feine Tobesfarbe ichien einen folden Buftand höchster Angft ju verrathen, bag von ibm in biefem Augenblid jebes Weftanbnig ju erpreffen gemefen fein murbe. Er murbe beshalb auch por ber Band über Nichts befragt, aber ju feiner und meis ner Beruhigung bei bester Behandlung unter Aufficht geftellt und mit jurud gegen Groß-Fahnern geführt. mehr trat baburch bei ibm wieber Saffung und Beruhigung ein; ba er früher ichon gefagt, baß er mit feinen Pferben (er mar ber Berr felbft) aus Gotha entflohen mare, fo frug ich ihn endlich, mas er bafelbft gefeben und bemerft hatte: er erwiederte, bag bie frangofifche Urmee ihren Rudzug burch Gotha auf Eisenach ununterbrochen fortsetze, und baß auch der Raiser erwartet werde. Ich mußte den arsmen Teusel nochmals beängstigen und ihm sagen: die Nachsricht sei wichtig, wenn sie wahr sei; ich könne ihn aber auf diese Aussage hin nicht gehen lassen, sondern er müßte bei mir bleiben, bis seine Angabe auch von anderer Seite verstündet würde. Habe er mich aber, bloß um loszusommen, belogen, so würde es ihm bei und schlimmer als bei den Franzosen ergehen. Er wurde während der Nacht bewacht; als er aber am andern Morgen bei seiner Aussage verblieb, und sein weiteres Schickal ruhig zu erwarten schien, ließ ich ihn ziehen. Meine Patrouille nach Langensalza brachte inden nichts Neues von daher zurück, und so wie der Tag andrach, war ich mit dem Detachement auf dem Wege bahin.

Es war bies ber 24. Oftober, ber sechste Tag meines Streifzuges. Seit bem Beginn besselben hatten sich die Bershältnisse bes Feindes auffallend verändert. Der französische Mückzug hatte, seit er Erfurt erreichte, einen ganz andern Charakter angenommen; man stieß auf keine Deserteurs und Traineurs mehr, und ihre letze Erscheinung bei Weißensee gehörte noch zu den Trümmern von Leipzig und Freiburg. Zwei beachtungswerthe Umstände standen sest: daß der Kaisser seiner Armee durch Reorganisation bei Erfurt neue Ordnung und Halt gegeben, und daß er in dieser verbesserten Berfassung seinen weitern Rückzug nach Gotha und wahrsscheinlich weiter angetreten hatte.

Bon Freiburg bis Erfurt, auf den schlechten Wegen, und erschöpft von ben ungeheueren Anstrengungen ber mehrtägigen Gefechte und bes Rudjugs, war ber Zustand bes französischen Deeres bedenklich und ber ganzlichen Auflösung nabe. Bon ba ab aber war basselbe wieder fampffähig, in sich selbst

wieder gestärkt und verstärkt durch neue Truppen. Den Werth, einen festen Punkt auf dem Rückzuge zu sinden, hat Ersurt hier recht flar bewiesen. Es führte die Franzosen wieder auf den großen Chausseweg und gestattete ihnen, ihr noch zahlreiches Geer auf diesem einen Wege in drei großen Absteilungen abmarschiren zu lassen.

Für meine Aufgabe und von Bebeutung für ben Bersfolgungs- und Seitenmarsch bes York'schen Corps blieben noch zwei Fälle für meine fernere Beobachtung ins Auge zu fassen: ob sich bie französischen Colonnen, wenn sie Eisenach erreichten, nach Mainz ober Cassel wenden würden.

3ch fonnte baraus ferner ermeffen, bag meine bis babin nubliche Thatigfeit an ber Berra, wenn Rapo = leons Marich gegen Caffel nicht erfolgte, in wenigen Tagen ihr Enbe finden mußte. 3ch geftebe, baß ich biefes auch berglich munichte; benn bie forperlichen Rrafte fteben mit ben geiftigen in ju naber Berbindung, ale bag eine 216nahme beiber Thatigfeiten nicht ber Sache ichablich werben fonnte. Die Frische und Spannung beim erften Ranonenfcug bat fich noch niemand bis jum letten erhalten konnen. Meine Aufgabe hatte überdies an Intereffe verloren. Frangofen in geordneten Colonnen von Gifenach ab nur Ginen Weg einschlagen zu miffen, und biefelben feitwarts bis Frankfurt ju begleiten, mare ferner eine eben fo beschwerliche als unintereffante Aufgabe gemefen. Meine Mittel, mich ber frangofifchen Rudzugelinie zu nabern, murben täglich fparlicher; und wenn ich auch bie letten bagu verwendet hatte, fo mare aus meinen ferneren Forschungen feinenfalls bem Dort'iden Corps, bas auf ichlechten Gebirgs= und Reben= wegen ben Feind täglich einen größern Borfprung geminnen laffen mußte, ein Nugen erwachsen. Gelang eine fraftige Berfolgung von Eisenach aus auf ber großen Straße boch selbst bem Dauptheere nicht mehr.

Meine armen Kosadenpferbe hatten in bem schweren, aufgeweichten Boben bes Thüringer Landes längst ihre alte Mobilität verloren, und ich schonte sie, indem ich die kleinen Reiter, zur Ausstührung der Patrouillen, auf die großen Streitrosse bes Landes setze, und der russischen Knute die setzen Rücken und Keulen derselben preisgab. Oft konnte ich, bei dem Ueberbringen von Meldungen mit diesen hohen Rossen, des Anblicks wegen, den Diensternst nicht erhalten, und ich bewundere, daß sich später keine Zeichnung von dies ser Kavallerie thüringisch-russsischer Mischung vorgefunden hat.

Frühzeitig am Bormittage erreichte ich Langenfalza und erfreute mich auch hier bes unerwarteten Wiedersehens eines alten Bekannten, des verabschiedeten sächsischen Susarenslieutenants von Burmb. Ich brachte auch ihm Nachricht von der Nähe seiner alten Kameraden. Wir schieden jedoch bald, nachdem Nachrichten von Mühlhausen eingezogen, daß dort keine Truppenbewegungen gesehen, noch von Annähernsben gehört worden seien, und ich marschirte gegen Reichenbach oder Tüngeda. Ganz sicher bin ich meines Standpunktes für diesen Tag nicht mehr; aber so viel ist gewiß, daß ich eine Patrouille in der Nichtung nach Lüpniß gegen Eisenach absendete, und persönlich meine gewöhnlichen Forschungen gegen Gotha fortsete.

Ich war hierbei am heutigen Tage noch glücklicher als gestern. Um Nachmittage ward ich von bes Raisers Unstunft in Gotha von vielen glaubwürdigen Bewohnern ber. Umgegend unterrichtet. Einer berfelben wollte sogar ben Kaiser bei seiner Abreise nach Eisenach geseben baben, wels

der Radricht jeboch, ber leichten Bermechselung mit einer andern bebeutenben Perfon halber, nicht voller Glaube ge-Aber auch meine Patrouille gegen ichenft werben fonnte. Gifenach batte fichere Nachricht über ben ftarfen und ununterbrochenen Durchmarich ber Frangofen bafelbft eingezogen. Mit biefem Refultat gufrieben, fenbete ich meine Melbung biervon, mahricheinlich bie lette, über gangenfalga bem General Dort entgegen; bag ich beffen Aufenthalt nie erfahren tonnte, mar für meine Gendungen ein großer Rachtheil, ba biefelben vielleicht baburch ju fehr großen Umwegen veranlaßt wurden. Die Gorge, ob fie angefommen und ob Beneral Jorf gufrieben? fing an, mich zuweilen gu beunruhigen. Aber bies zu andern und mich zu überzeugen vermochte ich boch nicht; benn meine Briefe nahmen, wie bie ber Brieftauben, nur unsichtbare Bahnen, und welche Bufalle unterwege fie getroffen, blieb mir gleichfalls verborgen, ba ich, felbft auf irrenden Wegen, feine Rudantwort ju erwarten batte.

Der fommende Morgen, ber 26. Oftober, mein letter Patrouillentag, mußte mich auf ben Weg gegen die Werra und bis zur Nähe von Kreupburg führen. Auf biesem Wege von Cassel lag bas lette mögliche uub noch verborsgene Geheimniß bes französischen Rückzugs, wie meine gestrige Auffassung ber Lage schon angeführt hat.

Es war, glaube ich, um die Mittagsstunde, als ich Mühla, ein Dorf an der Werra und kaum eine Stunde von Kreusdurg entfernt, erreichte. Nichts von französischen Ansoder Abmärschen auf der Casseler Straße war gesehen worsden. Ich ließ ein Detachement zur nöthigen Ruhe und Berspslegung, nach Absendung von Patrouillen, im Dorfe, und erstieg mit einigen Jägern eine ziemlich nahe gelegene Ans

bobe, von welcher aus man bie Strafe auf Gifenach im Meine Berwunderung war groß, als ich bier, Auge hatte. vielleicht auf eine halbftunbige Entfernung von mir, im Thale ein frangofisches Ravallerie Detachement rubig halten und füttern fab. Es mar bies ohne 3meifel ein Beobachtungs= poften gegen Rreutburg, und lange Beit blieb ich filler Beobachter beffelben. Gine ichone junge Dame aus bem Dorfe, bem bobern Stante angehörent, brachte mir - wohl eine gewiffe Furcht überwindend, ohne alle Begleitung, ein reiches Frühftud, welchem fogar ber Champagner nicht fehlte, als Bewegungen im Thal fichtbar murben, und ein Blid babin uns bas malerifche Bilb eines lleberfalls ber bort rubenben Frangofen burch Rosaden ploglich zeigte. fcnell verschwand jeboch baffelbe nach einem furgen Gewirr und Tumult; ba es nicht meine Rofaden waren, welche mir biefes Schauspiel gaben, fo erfuhr ich burch biefe balb, bag eine ruffifche Abtheilung, welche von Kreugburg getommen, die Angreifenden gewesen, und daß fie bie, welche noch nicht Gefangene, gegen Gifenach verfolgten. Das muthige Mabden batte auch mabrent biefer Scene bei mir ausgehalten, und ich fonnte ihr nun um fo verbindlicher für ihre mir bargereichte Erquidung banten.

Die Erscheinung ber Rosaden und die Richtung, in welscher fie gekommen, gab sowohl, als alle gesammelten Nachsrichten von daber, die Gewißheit, daß Feindliches auf dieser Straße nicht mehr zu erwarten sei. Bon Eisenach selbst hatte ich ganz zuwerlässige und neue Nachrichten des fortgesetzen französischen Rüczugs auf Bach erhalten. Nur über ben Aufenthalt des Kaisers waren die Nachrichten unsicher und gaben niegend vollständigen Aufschluß barüber.

Aber meine Mission sah ich hier als beendigt an, weil über Eisenach hinaus auch die Ausgabe des York'schen Corps, durch Seitenbewegungen den Rückzug zu bedrohen, teine Folge mehr haben konnte. Darum faste ich den Entsschluß, noch heute dasselbe aufzusuchen, und ich sehnte mich endlich auch ungemein nach meinem Bataillon und meinen Kameraden.

3ch wollte die Strafe von gangenfalza wieber gewinnen, und als ich babin aufbrach, borte ich einen nicht gar ju fernen Ranonenbonner. Db berfelbe bei ober in Gifenach felbft, fonnte ich nicht unterscheiben, mohl aber baraus ent= nehmen, baß ich nach Gifenach felbft meinen Weg nicht einfolagen burfe. Biemlich fpat erreichte ich ben oben genannten Weg bei einem Dorfe, beffen Ramen ich nicht mehr gu nennen vermag. 3ch traf bier bie erften Truppen (Raval= lerie) bes yort'ichen Corps wieber, und meine Freude mar groß. Da ber Tag ichon verstrichen war, nahm ich bier, unter ihrem Schute, Quartier; und wollte, mas nicht ju bezweifeln mar, morgen mit ihnen in Gifenad einruden. Das gehörte Gefecht bauerte bis jur Racht. Es war bies bas für ein Regiment (bas gwölfte) bes Dorf'ichen Corps fo rühmliche als blutige Arrieregarbegefecht von Gichrob am Borfelberg. Die Ravallerie erfuhr noch am Abend, bag bie frangofische Urrieregarbe Gifenach noch inne babe.

Wie man fpater erfuhr, bereiteten diesen letten unerwartet ernsten Widerstand der Franzosen die neu angesommenen, von mir glücklicherweise gemeldeten, Truppen des General Allix; und der erlittene, nicht unbedeutende Berlust war wohl auch, da man hier keinen Widerstand mehr erwartete, dem verzögerten Marsch der Kavallerie auf der Langensalzer Straße nach Eisenach zuzuschreiben. Diese Ravallerie war ohnebies, ba bas Unerwartete nicht vorauszusehen, ohne Infanterie; und ein zu schneller Bormarsch gegen Gisenach ware eben so fühn gewesen, als ein Einschwenken ihrer Waffe gegen ben Hörselberg, zur Theilnahme an bem Gefecht, unaussührbar war.

In ber Nacht wurde Eisenach geräumt, und bie Yorksiche Avantgarbe, ber ich mich anschloß, hielt am 27. Oktober frühzeitig ihren Einzug, welchem andere Theile bes Corps folgten. Nun sollte ich bald Aufklärung über ben Erfolg meiner Sendung erhalten. Ich suchte ben Adjutanten bes Generals, meinen alten Freund und frühern Regimentss Kameraden, ben Major von Schack, auf.

Diesmal war es nicht bas Berlangen ihn wieberzusehen, welches mich so schnell zu ihm führte, sondern der Wunsch, von ihm zu ersahren, wie meine Meldungen ausgenommen worden waren, und so vordereitet zu sein, zu der persönlichen Meldung, die ich dem General selbst adzustatten hatte. Ich brauchte ihn nicht zu fragen, mein Gesicht sprach deutslich, und er sagte: "Romm nur mit zum Alten, er ist zusfrieden!" Ein Gefühl, wie ich es beim Andlicke des unsverzagten Schwimmers durch die Elster empfunden, bemächtigte sich meiner. Als wir zu dem General gekommen, wurde mir Schack's Aussage von diesem selbst bestätigt und er sagte: "Ich will Sie selbst zum Feldmarschall Blücher sühzen, damit Sie ihm Ihre mündliche Meldung abstatten."

In Blüchers Borzimmer fanden wir ben General Gneisenau, welcher eben von ben zwei Commanbeuren ber fächsischen Regimenter, bie heute in ihr Land zur Reorganisation zurudkehrten, ihre Abschiedsmelbung entgegen nahm, und ihnen herzliche Borte bes Dankes für ihre geleisteten Dienste fagte.

Gneifenau führte uns jum Felbmarfchall. Nachbem ich biefem Melbung abgestattet, fagte er ju mir:

"Aber, lieber Hauptmann, Sie haben gemeldet, daß bie Franzosen ihren Rüdzug und in Eile über Bach fortsetten, und gestern habe ich gegen beren Arrieregarbe noch ein hartes Gesecht bestanden, und von meiner braven Infanterie viele Leute und Offiziere verloren."

Ich erwiederte, daß biefes heftige Gefecht mahrscheinlich burch bie neuen, vom General Allix, wie ich gemeldet, hers beigeführten Truppen entstanden und geführt fei.

"Aber ber Oberst ba, vom Corps bes General Bertrand, behauptet, baß sich sein Corps in ben Thuringer Balb geworfen habe"

fügte Blücher noch bingu. -

Ich antwortete hierauf: baß, wenn bieses süblich geschehen, es außer bem Bereich meines Beobachtungsfreises gelegen habe; allein ich könne baran, nach meiner Beobachtung, nur zweiseln. Der französische gefangene Oberst wollte nun, unter wirklich kläglichen Geberben, seine Meinung vertheibigen, und Blücher, bieses voraussehend, sagte zu ihm:

> "Nun, weine Er nur nicht! Er foll nicht nach Sibirien kommen, ich will Ihn nach Schlesien schiden. Er hat uns aber boch belogen."

Und so war es auch; die Franzosen hatten die Straße von Eisenach nach Frankfurt nicht verlassen. Ich wurde hierauf von Allen in Gnaden entlassen und stieß nach einer kurzen Erholung in Eisenach zu meinem Bataillon.

So enbete biese boch wohl nicht gang unintereffante Patrouillenführung, in ihrem Ausgange beffer, als fie an

ber abgebrochenen Elfterbrude begonnen. Für mich war ihr Sauptresultat: bie Bufriebenheit Yort's.

Diefes, wenn auch vereinzelte Lebensereigniß nieberzusschreiben, hat mir Freude gemacht, ba sich babei so manche Erinnerung auffrischte und erneuerte. Es ift eine kleine herbsiliche Nachlese meines Lebens. Mühevolle Stunden und Entbehrungen, wenn sie überstanden, lassen nichts weniger als einen unangenehmen Eindruck zurück.

Meine, vom General York empfangene, Instruktion war so kurz als bündig; sie schrieb mir bas Nöthige vor, und überließ mir bas Uebrige mit ganzer Bollmacht. Nur Eins konnte er nicht geben, was er nicht hatte. Nämlich Gelb! um zu erkaufen, was ich nicht selbst sammeln konnte. Im Besit bieser Kraft hätte ich gewiß Augen in Erfurt, Gotha und Eisenach gehabt.

Mein gesammtes Commando konnte ich mit vollster Anserkennung seiner Ausdauer und Brauchbarkeit entlassen. Die Russen zeigten mir bald eine Anhänglichkeit, welche den Führer erfreut und Bieles erleichtert. Die Jäger, welche ich als Couriere versendet, waren alle, ohne Ausnahme, richtig und zeitig im Hauptquartier York's angekommen. Man hatte, was nicht von mir abhing, eine sehr gute Auswahl zu diessem Commando getrossen. Mehrere haben später in der Armee als Offiziere gedient, und ich bin einigen von ihnen wieder begegnet und wir haben uns der sieden Patrouillenstage zwischen der Saale und Werra mit Freuden erinnert.

Wenn ich schon einmal von meiner sehr bescheibenen Ausrustung gesprochen, so kann ich es boch heute noch nicht begreifen, baß ich mir keinen Tubus zu verschaffen wußte. Wie viel klarer wurde ich die Gegenstände aus ben Fenstern ber schönen Gräfin von Beuchlingen gesehen haben! Es

flingt parador, allein ich bin ber Meinung, baß ber Infanterie-Offizier in vielen Lagen mehr ein foldes Instrument, als seines Degen bedarf; wenigstens wird bie Nupanwenbung bes ersteren häusiger vorkommen. Auch bem Kavallerie-Offizier auf Borposten, wie im Gesecht, sollte es nicht fehlen.

Warum nennt ber Patrouillenführer nicht schließlich seis nen Namen? Weil bies gleichgültig ift. Seine Freunde ers kennen ihn.

Eine Fortsetzung bieses wird vielleicht folgen, wenn "bas erstarrende Ende" bie Sand bes Schreibers nicht früher überrascht.



## Durch

## Waffen - Verbrüberung ein Sieg,

als

Berichtigung ber Angabe

eines

französischen Sieges über "3000" Preußen am 1. Juli 1815.

Mit einem Kroquis.

(Befonberer Abrud aus ber "Beitschrift für Aunft, Wiffenschaft und Gefcichte bes Rrieges.")

ie Zeit großer Kämpfe schloß sich mit dem Kriegsjahre 1815, und diese liegt schon so sern, daß es nur noch wenige Theilnehmer giebt, welche sich deren Rücklicks erfreuen können. Aber wir hoffen, daß recht Biele unseres Volkes, welche der Gegenwart angehören, die Geschichte jener größeren Zeit (auch ihrer Erinnerung werth) nicht aus den Augen verliesren, sondern daß sie sich mit den mächtigen Triebsedern dersselben befannt gemacht haben, um an ihnen einst selbst ein Beispiel zu nehmen. Bor allen belebte damals in dem niedergedrückten Preußen der persönliche Aufruf seines ritterlischen Königs: "Rettung oder ehrenvoller Untergang!" sein ganzes Bolk; und König, Bolk und Deer waren in diesem heldenmüthigen Entschluß Eines Sinnes. Es knüpfsten und vereinigten sich dadurch soust noch lockere Bande enger, und auch Bolk und Deer waren nun Eins.

Im Innern bes streitbaren Beeres entstanden nähere Berbindungen ber verschiedenen Wassen und mahre Berbrüsterungen, die bes gegenseitigen Schutzes und Beistandes vollen Gemähr leisteten, und zu Wettfämpfen Beranlassung gaben, wobei sich nicht selten Dandlungen großer und freiswilliger Aufopferungen entfalteten. Es war dies die innige Waffenverbrüderung, deren großen Werth man bald zu würdigen lernte.

Ber hätte in jenen Tagen nicht von einer bergleichen Berbrüberung zwischen zweien ber Armee wohlbekannten Eruppentheilen, bem Leib-Infanteries und Brandenburgischen Susaren Regiment gehört? wer nicht den Namen: "Deustich!" und bessen Bezeichnung gehört und verstanden? Beide genannten Regimenter hatten auf mehreren Kampfpläten eisnen Bund besonderer Zuneigung geschlossen, weil sie für einander sich blutige Sträuße erstritten; ihnen galt jener Zuruf als das Zeichen naher Berwandtschaft, aber zugleich auch als gegenseitige Berpflichtung auf Leben und Tod.

Eine fürzlich in französischen Blättern und von biesen in beutsche Zeitungen übergegangene historische Unwahrheit erzählt als Lobrede beim Tode bes Marschalls Ercelmann: baß ber tapfere Marschall beinahe auf bemselben Boden und an demselben Tage, an welchem er vor 37 Jahren ein auf Paris vorrüdendes, 3000 Mann starkes, preußisches Corps zurüdgetrieben und geschlagen, durch einen unglüdlichen Sturz vom Pferde sein Ende gefunden habe.

Diese öffentliche Mittheilung veranlaßt einen noch lebenden Zeugen jener Begebenheit (am 1. Juli 1815) einestheils zur Berichtigung der erwähnten Angabe, und anderntheils führt sie zu einem der Erinnerung nicht unwerthen Beispiel jener geschilderten Baffenverbrüderung. Und es tritt diese gerade hierbei als solche zwischen den beiden oben genannten Truppentheilen durch die Berichtigung hervor, und liegt als Handlung zum Grunde.

Weit entfernt, ben Nachruhm bes berühmten frangofischen Marschalls zu schmälern, und namentlich biese seine lette friegerische That zu verkleinern, wollen wir im Gesgentheil ben theilweisen Erfolg feines Unternehmens nicht leugnen, und fonnen ben hierbei getroffenen Anordnungen,

fo weit fie ju überfeben, ben Ausspruch ihrer geschieften Durchführung nicht vorenthalten.

Der gefaßte Entschluß zur That war schon eines tüchtigen Reiter-Generals würdig. Aber ber Nachruhm kann nur in ber Wahrheit ber Begebenheiten ebel und groß gezeichnet werden; und ber Schreiber jenes lobspendenden Zeitungs-Artifels hat biese Anforderung auf Kosten eines tapfern Feindes verlegt, und verdient eine öffentliche Wiberlegung.

Nach ben eigenen frangöfischen Angaben führte ber Marschall Excelmann perfonlich zu bem Unternehmen am 1. Juli:

das 5te, 15te und 20ste Dragoner-Regiment und bas 6te Susaren - Regiment, und gleichzeitig wurde unter General Piret eine Ravallerie - Division aus tem 5ten und 6ten Manen-Regiment, 1sten und 6ten Chasseur-Regiment, nebst ben 3 Bataillonen des 33sten Infanterie-Regiments,

gegen Flanke und Rüden ber preußischen Kavallerie entsenvet. Bon ber beigegebenen Artilleric, wenn sie auch vielleicht
nicht allzu zahlreich war, schweigt die Angabe ganz. Ihre
Theilnahme kann jedoch nicht geleugnet werden, denn die
Bunden unserer Solvaten, so wie der gehörte Geschützdonner geben davon Zeugniß. Preußischerseits wurde an diesem Tage aus dem Grunde kein Kanonenschuß abgeseuert,
weil diese Wasse, als nicht zugetheilt, weder das KavallerieGesecht noch den Schlußakt der Insanterie unterstützte, und
also auf dieser Seite gar nicht vorhanden war. Aber zu
diesen bedeutenden Streitkräften der Franzosen darf man
hinzurechnend nicht die Theilnahme der Rational-Garde von
Berfailles vergessen.

Mit diesen respektablen Kräften soll nun der Marschall, an deren Spize, ein Corps von 3000 Preußen vernichtet haben!! Für den gefundenen Widerstand ist diese Angabe nur ehrenvoll, — als Bahrheit jedoch eine arge lleberschäßung der wirklich entgegengestandenen seindlichen Kräfte; denn die ganze preußische Macht bestand aus nicht mehr, noch wenisger, als aus 8 Schwadronen zweier Dusaren-Regimenter (des Brandenburgischen und Ponimerschen), also höchstens aus 6: bis 700 Mann und Pferde. Keine andere Basse war ihnen beigegeben.

Diese kleine Zahl Preußen, nicht brei Tausend, wie bie französische Angabe sagt, wurde nach tapserer Gegenwehr, von acht Regimentern französischer Kavallerie und einem Infanterie Regimente von 3 Bataillonen (dem 33sten) und nicht ohne die Silfe und ben Berrath der Landesbewohner überwältigt, und nur 200 Pferde entkamen den bei Berssailles und bei Rocquincourt gelegten Bersteds. Das Resultat war also unleugbar ein großes, und wir sehen die Bersolger der preußischen Husaren mit allen Wassen auf dem Wege bis zum Thalrand der Seine, nahe an St. Germain, vorrücken.

Bis babin ju geben, lag auch in bes Marschalls Abficht; benn bie frangofischen Duellen, über beffen Borhaben am Morgen bes 1. Juli, sagen ausbrücklich:

"Der Marschall hatte in Ersahrung gebracht, baß bei St. Germain zwei preußische husaren-Regimenter lasgerten, und erbat sich vom Kriegs-Minister Davoust bie Erlaubniß, diese auf ihrem Marsche nach Bersailles aufheben zu burfen."

Ronnte ber Marschall am frühen Morgen wiffen, was bie preußische Ravallerie erft viel später zu thun begann ?

Der Sas "biefe auf bem Mariche nach Berfailles" ift jebenfalls ein Bufas bes fpatern Geschichtschreibers, ba es eleftromagnetische Mittheilungen zu jener Zeit noch nicht gab.

Was veranlaßt aber ben Marschall bei St. Germain, nachdem er die Husaren schon näher gesunden, und gesprengt hatte, hier stehen zu bleiben? Mar ihm die sorglose Lagerung des III. Armee-Corps im Thal der Seine, — oder war ihm des kühnen Blücher Anwesenheit im nahen St. Germain in dieser Stunde nicht verrathen? Warum verfolgte der Marschall nicht in einer dieser beiden Nichtungen die sliehenden Husaren? Gut, daß er so undewußt seines Glückterns hier zauderte und, unentschlossen über das, was zu thun? selbst den Wendepunkt seines Geschick, einen empsindlichen Rückschag hervorries.

Bahricheinlich mitten in feinen Planen und lleberlegun= gen murbe ber bis babin gludliche Marschall von ungefähr 600 Mann Infanterie, einem einzigen preußischen Bataillon, bem Leib = Fufilier = Bataillon, angegriffen, und ichneller nach Berfailles, als er baber gefommen, gurudgeworfen. Ronnte biefe fleine Bahl ihren Erfolg gegen folde Daffen und alle brei Waffen nicht als einen Gieg anseben, und als bas gludliche Ende aller Gefechte biefes Tages? (Die frangöfische Ergablung schweigt flugerweise gang bavon, und auch bas Damisiche Berf berührt nur fo obenbin bes "Borgebens" ber Truppen bes III. Armee-Corps.) - Durfte fich bas Leib-Füsilier-Bataillon nicht fagen: "feinen Beurich's" theile Rettung gebracht, und Revande für fie genommen gu baben? Done allen Zweifel, und mit größter Berechtigung! Und biefes Bewußtfein übermog ben Schmerg ber felbft gebrachten, nabe an hundert Opfer! Der v. Damitichen Ergablung fehlt biefe Angabe, wie fie überhaupt ben Bang bes

Gefechts ber Füsiliere mit einer großen Oberflächlichkeit und ohne alle genauere Kenntniß ober Details überliefert. Die Isolirung des Bataillons trägt wohl allein die Schuld. In der befagten Mittheilung dieses, doch in der That seltenen Gesechts gleicht dasselbe einem leichten, durch Gurrah=Gesichrei bewirften Zurüddrängen des Feindes, so sehr der besteutende Verlust bes einzigen dabei betheiligten Bataillons dieses auch widerlegt.

Doch ergählen wir, ohne vorzugreifen, nur ben Bergang und bie Entwidelung, und zwar mit Augen, bie bamals aus ben Reihen bes Bataillons felbst gesehen und bas Erlebte verburgen können.

Das III. preufische Armee = Corps langte nach einem Nachtmariche am fruben Juli : Morgen (amifchen 5 und 6 Uhr) an ber Brude ber Geine bei St. Germain an, und bezog nach Ueberschreitung berfelben Bivouats bart am Ufer im Thale ber Geine; bie 9te Brigate jeboch in ber Ermartung eines balbigen weiteren Bormariches, ba fie bie Avantgarbe bilben follte. Aber es verging ber Bormittag, ber Mittag, - und endlich verftrich - bis jum Abend - ber gange Nachmittag zwar unter mancherlei Phantafie = Bilbern und hoffnungen, ohne bag fich jedoch bie Lage anderte. Man begann ichon ju pugen und ju reinigen, bie Bewehre murben fogar theils auseinander genommen; benn in biefem refgend gelegenen, gang gemuthlichen Bivouat bachte ichon fo fpat am Abend Niemand mehr an einen Aufbruch. hatte außerlich noch vernommen, bag 2 Regimenter Sufaren über Berfailles binaus vorgeschoben, und ein Detache= ment, welches, aus 2 Bataillonen Infanterie und einem bufaren = Regiment bestebend, bis jur Unfunft bes Corps bie Brude bemachte, gleichfalls gegen Paris vorgerudt fei.

Französische Parlamentaire sah man auf- und absühren, und viele ber Unfrigen träumten schon vom nahen friedlichen Einsmarsch in Paris, und von ber ben Sieger baselbst erwaretenden Gerrlichkeit. Blücher, bort oben in St. Gersmain, ber zwar zuweilen schon zwischen ben Borposten sein Sauptquartier genommen, hatte eben (Abends 7 Uhr) bie ganze Generalität um sich versammelt, und wer konnte wis bersprechen, wenn behauptet wurde, daß er einen glänzenden Kriedensmarsch anordnete?

Da hörte man plöglich Schuffe fallen, die sich wieders bolten, und zugleich näherten! Es trat ein Moment großer Stille und Spannung ein; Gedanken und Augen Mancher eilten nicht mehr "verfrüht" gegen Paris, sondern richteten sich gegen den unerwarteten Lärm. Und als gleich darauf ein Husaren-Offizier (Rittmeister von Krey) des Brandens burgischen Regiments (einer unserer Heurich's) mit mehres ren Handpserben und blessirten Husaren dem Füslier-Lager sich näherte, da stieg die Erwartung Aller, zu erfahren, was vorgefallen, aufs Neußerste. "Das sind die Reste des Resgiments; der Oberst ist verwundet und gesangen," sagte der Rittmeister zu dem Commandeur; und dieser frug: "was bedeutet das Schießen?" "das sind die Franzosen," war die Antwort. Wer hat den Ernst eines solchen Augenblicks schon empsunden?

Eine schwere, brüdende Gedankenfülle hangt sich an ihn, und das Rechte soll doch schnell ergriffen werden. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht durch nahestehende Füstliere dem ganzen Bataillon mitgetheilt, und dieses hatte, die Folge ahnend, schnell "umgehangen", und es bedurfte blos des Commandos: "Gewehr auf!" um dem unvermeidlichen Kampfe sogleich entgegen zu gehen. Konnte es in diesem Augenblick

einen anderen Entschlinß geben, ber sich rechtsertigen ließe, als schnell vorzuruden? Der Husaren-Rittmeister wurde aufgeforbert, sogleich nach St. Germain zu eilen und zu melben, alsdann bas Gewehr aufgenommen und, ben Weg von Berfailles einschlagend, in schnellem Schritt ber Marsch angetreten. Auf halbem Wege bis zur bobe eilte ber tapfere Brigade-General, von St. Germain komment, bem Bastaillone nach, und unter ber Aufforberung, bie begonnene Bewegung fortzusetzen, versprach er mit allen Truppen zu folgen.

Raum hatte fich bas Bataillon ber Bobe genabert, fo wurde es mit Infanteriefeuer von einem auf ber Chauffee, bart am Part von Marly, aufgestellten feindlichen Batail-Ion empfangen; ba aber bas Bataillon im fieten Borbringen blieb, fo verschwand auch bas feindliche Bataillon balb aus ben Mugen. Aber beffen Rudzug bedten, gleichfalls auf ber Chauffee aufgestellt, zwei feindliche Gefduse, und fo wie bas Bataillon auf bie Sochebene trat, murbe es nicht ohne Wirfung befchoffen. Bereinzelte Bufaren, und unter biefen ber Lieutenant Ilhbe bes Branbenburgifchen Regiments, batten fich indeg, aus ben Weinbergen fomment, ju bem Stanbpuntt bes vorbringenben Bataillons gerettet. Die muthige Aufregung bes lettern mar burch biefen Unblid noch mehr gewachsen, und bie Erbitterung gegen ben Teind fo groß, baß bas Ranonenfeuer bem weiteren Borbringen feine Grangen fegen tonnte. Man tam babei ber feinblichen Gefcut= stellung fo nabe, bag biefe im Abfahren einen erschoffenen Offizier ihrer Truppe (bie brennenbe gunte neben fich liegenb) auf ber Chauffee gurudlaffen mußte. Und fo. im ftete abwechselnden Rampfe mit ber feindlichen Artillerie, und ichon manches Opfer gablent, gelangte bas Bataillon bis vor Rocquencourt.

Dier hatte ber Feind in größerer Zahl eine neue Stellung genommen; Artillerie auf ber Chaussee (welche bas Bataillon noch nicht verlassen hatte); Infanterie rechts und links neben ber Straße, doch weiter rückwärts, und zahlreiche Kavallerie auf seinem äußersten rechten Flügel — jeboch vor einer sich lang ausbehnenden steinernen Mauer von Rocquencourt, aber vor der Front ein ziemlich offenes Terrain.

Balb fette bier bas febr wirffame Rartatfchfeuer bem weiteren Borbringen Grangen; es murbe gehalten, und ein lebhaftes Reuergefecht unfererfeits begann, aber biesmal ohne Erfolg. Das Bataillon batte fich burch bas beftige Ranonenfeuer bes Reinbes, welches bie Chauffee mit Rartatiden überschüttete, zur Theilung in zwei Balften genothigt gefeben, und neben berfelben rechts und links Stellung genommen. Es ichien bier nun fur bas Bataillon eine Rrifis eintreten gu wollen, benn in feiner paffiven Bertheibigung burfte es nicht lange verharren, ohne bag ber Reind nicht, jum Ungriff ermuthigt, bagu übergeben murbe. Etwas Reues mußte gefcheben, neu beleben jum Bormartofdreiten, ober bas Spiel mar bier verloren! Doch eine Bewegung ber 12ten Rompagnie, unter einer geschickten und muthigen Rubrung, welche, ju einem Angriff links fich berausziehend, unter bem Shute bes Terrains und bes hoben Korns, ber Ravallerie por bem Dorfe unerwartet fich naberte, entichied auch bier noch einmal fur bas Fufilier = Bataillon; benn fobalb bie feinbliche Ravallerie in fchneller Bangart rechts abidwenfent ihre Stellung vor bem Dorfe geräumt, verschwanden auch bie Truppen auf und neben ber Chausie, und unfere Spigen folgten bis an die Thore von Berfailles, beffen Lichter wir bald bei eingetretener Dunfelbeit im Thale vor

und glangen faben. Die einbrechente Racht, bie Abzweigung einer nach St. Cloub laufenben zweiten Parifer Strafe (biefelbe, auf welcher bie frangofifchen Truppen nach Rocs quencourt gefommen), aber auch endlich bie burch fo große Unstrengung eingetretene Erschöpfung bes Bataillone, geboten, bier Salt zu machen und bie Unfunft ber gangen Brigabe abzuwarten. Gine Bumuthung (fein Befehl), ob nicht noch zur Besetzung von Berfailles vorzuruden fei? batte ber Commanbeur vollen Grund, unter ben obwaltenden Umftanben von fich zu weifen. Gin Bataillon, welches nach einem Gefecht von 2 Stunden Dauer faum 500 Mann mehr gablte und in ununterbrochenem rafchen Bormartegeben bis Rocquencourt geblieben mar -, follte einen Berfuch gur Befegung einer Stadt von 40,000 Ginwohnern machen, welche vor wenigen Stunden noch auf unsere Sufaren aus ben Fenftern gefchoffen, und eben vom gurudgebenden Feinbe burchzogen murbe! Das mare eine zu fede Berausforberung bes Gludes gewesen! Der General fant es fogar für billig und nothwendig, als er mit ben angelangten übrigen Truppen ben Entschluß faßte, in ber vom Kufilier-Bataillon eingenommenen Stellung mabrent ber Racht zu verbleiben, bas ermubete Bataillon burch ein anderes für ben nächtlichen Borpoftenbienft ablofen, um baffelbe wieder für ben morgen ju erwartenben Rampf Rrafte fammeln zu laffen.

Aber wir muffen noch einmal auf ben Damitsichen Bericht zurudkommen, und benfelben burch die Erklärung noch weiter berichtigen: baß keine andere Truppen an bem Gefechte dieses Abends, als das Leibs Fusiliers Bataillon, Theil genommen (wenn man dafür zwei bei Rocquencourt zum Bataillon gestoßene Tirailleurs Buge des Isten Bataillons vom Leibs Regimente nicht ansehen will, wogegen aber das

Bataillon selbst burch eine Detachirung in bem Parke von Marly zwei seiner Tirailleur-Züge mahrend bes ganzen Gesfechts entbehrte). Die Theilnahme anderer Truppen hätte in manch' bedrängtem Augenblicke gewiß nur den Bünschen entsprochen, und gern würde man heute dieselben mitzählen, und alsbann wahrscheinlich einen glänzendern Ausgang zu berichten haben.

Damis ergablt, in feinem fo verbienftlichen Berfe ber Campagne 1815, mit größter Ausführlichkeit und Treue bie . Gefechte ber beiben Regimenter; aber über ten Abmarich ber 9ten Brigate, über bie Theilnahme, Beftigfeit und ben Bang ber Gefechte, und bie Ereigniffe vom fpaten Abend muffen ibm feine gang guten Duellen vorgelegen haben. Und wenn ein frangofischer Geschichtschreiber nach 37 Jahren bie Begebenheiten biefes Tages nur jum Ruhme feiner Rrieger auszubeuten trachtet, fo haben unfere tapfern "Beurichs" und bie fampfesmuthigen Fufiliere, fo wie bas Andenken an ihre fur's Baterland gefallenen Rameraben, gerechten Unfpruch auf biefe nabere Aufflarung und Berichtigung bes "vermeintlichen" frangofischen Sieges über fie. Der frangofische Lorbeer auf fo vielen Schlachtfelbern ift ficher ein glangenber. Aber auch bie gerfplitterte beutsche Giche trieb ihre grunenben Blatter, und wird fie hoffentlich auch fünftig treiben.

Der frangösischen Ruhmredigfeit zu widersprechen und als Augenzeuge entstellte Thatsachen zu berichtigen, sinden wir uns doppelt veranlaßt; bem "Selbsilobe" glauben wir hierbei nicht zu nabe zu treten. Jedem das Seine! Und was das Geschick an glüdlichen Bufällen für den Erfolg dem Einen oder dem Andern mehr zugemessen, das sehe Reiner als sein Berdienst, als den reinen Ausstuß seines Willens an.

Auch die eben ergählten Begebenheiten gaben davon Zeugniß, und es bestätigt sich dadurch die Wahrheit, daß der Unglüdhabende (im Kriege) oft dasselbe ebensowenig veranslaßte und verdiente, als der Erfolg dem Glüdlichen nicht selten ebensowenig ausschließlich gebührt und demselben ansyurechnen ist. Folgendes wird bieses noch näher erklären.

Der Marichall Excelmann fonnte an ber Spige einer folden lebermacht feines Erfolges vor Berfailles ficher fein. Die ohne weitere Unterftugung vorgerudte preußische Ravallerie bagegen mußte bier unterliegen. Aber bes Dar= ichalls Plane gingen weiter, wie bie nach Rocquencourt gefandte Abtheilung beweift, und gleichzeitig, bag biefe Plane fühner ale bie Ausführung waren. Die Anordnung ber über St. Cloub und Gevres nach Rocquencourt gefanbten Truppen, bei welchen bie brei Bataillone bes 33ften Infanterie = Regiments und mabricheinlich bie Artillerie fich befan= ben, ift gang biefem Borhaben angemeffen. Die Bermen= bung ber lettern fant jeboch, wie man feben wirb, erft bei St. Germain gegen bie angreifente Infanterie Statt, und es verbient biefes fur unfere Behauptung eine besondere Beachtung!

Der Marschall selbst war erst um Mittag gegen Berssälles aufgebrochen, das preußische III. ArmeesCorps das gegen schon am frühsten Morgen bei St. Germain anges fommen (das Detachement an der Brücke sogar noch früher). War der Marschall so spät am Nachmittage und sogar noch am Abende berechtigt, die ihm verrathenen preußischen Truppen in ihrer frühern Stellung zu sinden? Es ist leicht abzuschen, was aus seinem Marsch und seiner Verfolgung über Versailles hinaus geworden wäre, wenn er jenseit Verssäilles auf das III. Corps gestoßen. Aber er verfolgt die

Flüchtigen bis zum Thalrand ber Seine bei St. Germain. Eindlich mußte er boch auf die Truppen bes III. Armees Corps floßen, und diese Boraussetzung machte ihn so spät am Tage besorgt — schwankend, und er ward hier, wie schon erzählt, von einem berben Rückschlag getroffen, und nußte sechtend, und sicher nicht ohne Berlust, seinen Rückzug durch mehrere Desiles zu gewinnen suchen.

Daß nur die beiben hufaren-Regimenter ihren Standpunkt veränderten, alles Andere bis zum Abend halb 8 Uhr in feinem Berhältniß unberührt geblieben war, bas war bes Marfchalls Glücksfiern, und eine Zufälligkeit, die seinen gegen Kavallerie ersochtenen Erfolg vielfach begünstigte. Aber burch die frühen Gesechte wie durch seinen verspäteten Abmarsch, und durch erstere wahrscheinlich mehr auseinander gekommen, gelangte er ermüdet und nicht mehr in voller Spannung so nahe seinem eigentlichen Ziele! Das war unser Glücksstern!

Diefelben Chancen, burch glückliche Zufälle begünfligt zu werden, begleiteten nicht weniger das ernste Gefecht der Füssliere. Ihre Anstrengungen in demselben waren ebensowohl durch das augenscheinliche Unglück ihrer braven Kameraden (der Heurich's im "wahrsten" Sinne), als auch durch die bringende Gefahr eines so unerwartet sich nähernden Feindes gesteigert. Es belebte in dieser Stunde das Bataillon wirtslich ein echt kriegerischer Geist, durch den Stolz hervorgerussen, daß es durch die so unerwartet eingetretenen Ereignisse viel zu beschüßen bestimmt sei, und daß es der Rache seisner, wie es glaubt, "verrathenen" Kameraden Rechnung trasgen sollte.

Den ichnellen Marich gegen ben Feind gebot ichon als lein bie Pflicht; ber erfte Anlauf war gelungen. Aber es



ging weiter und vorwarts; mobin? gegen wen, und mit welden Mitteln? bas mochte fich in biefem Augenblide mobl Aber Reinem fonnte es einfallen, ju glau-Reiner fragen. ben, bag bie Frangofen (unfere tapfern Feinbe) vor einem einzigen Bataillone fo fchnell ben Ruden fehrten. taufchte fie? mas begunftigte und Preugen? Die in furgen und vielen Rrummungen laufende Chauffee, bie mit alten, ftarten Baumen befest, und beren Mefte, bamale bicht belaubt bis gur Erbe hangent, jebe Ausficht verhinderten, alfo bie Unnaberung bes Angriffe bis auf fehr turge Diftancen Ferner, bag bie Frangofen menigftens ben begunftigten. Rampf mit ber Tete bes III. Armee-Corps ju führen glauben mußten, und bag fie aus ihren Artillerie = Stellungen, welche endlich boch bem Borgeben Grangen festen, auf weite Entfernungen aus ben eben angeführten Grunden nicht feuern fonnten, und ju nabe, bem Infanteriefeuer fich ausgesett faben. 3m letten fritischen Moment, bei Rocquencourt, entschied ber gewagte Ausfall einer Compagnic gegen ben rechten Flügel ber Frangofen mabricheinlich ba= burch, bag biefer (Ravallerie) fich vor einer Mauer gum Ungriff, gang fehlerhaft aber gegen einen Ungriff, aufgeftellt hatte, und bier burch einige Schuffe gum ichnellen Abaug fich bewegen ließ. Satte in biefem Moment Ravallerie unfererfeits jur Band fein tonnen, fo murbe fie unfehlbar ber frangofischen eine berbe Dieberlage bereitet haben.

Saben wir aber hier und so aussührlich von ben einwirkenden Glücksfällen, beren sich beide sechtende Theile (Füfiliere wie Franzosen) zu erfreuen hatten, gesprochen, und erkannt, wie auf solche ein Sanptgewicht ihres theilweisen Erfolges zu legen ift, so burfen wir auch aus wahrer Pietät für unsere braven und an biesem Tage so unglücklichen Rameraben auch bie gegen sie wirfenden Miggeschicke anzuführen nicht unterlassen; sie verdienen bies burch ben echten Muth und die Standhaftigkeit, welche sie babei bewiesen, und die männliche hilfe, welche sie namentlich bem Leibs Füsilier-Bataillon bei andern glücklichen Gelegenheiten geleistet.

Wir wissen nicht, warum sich ber Abmarsch auch bei ben beiden Susaren-Regimentern gegen Versailles versspätet; — wissen und auch nicht ganz klar zu machen, welschen Zweck biese Detachirung haben sollte. Aber wir wissen, daß beide Regimenter jenseit Versailles auf einen so zahle reichen, ihnen überaus überlegenen Feind gestoßen, von welchem sie nach hin und her abwechselndem Angriffe geworfen und den Rückzug auf Versailles genommen.

Der Entschluß, auf Berfailles zurückzugehen, wird von ber Rritif am meisten angesochten, ba erst auf biesem Wege beide Regimenter ihr beklagenswerthes Geschick gefunden, und wir muffen, ba wir dieselbe nicht theilen, um selbst ein begründetes Urtheil abgeben zu können, diese genommene Richtung der Brigate zu motiviren suchen.

Die vorgeschriebene Bewegung, welchen Zweck sie auch haben sollte, scheiterte an bem weit überlegenen Angrist ber Franzosen. Sollte jedoch auch die Fortsetzung berselben in der aufgegebenen Richtung, wie es bei einem frästigen und weit überlegenen Angrist nicht immer der Fall ist, mögslich gewesen sein, — verlor sie nicht allen Werth, da die Stärke nun einmal entdeckt, der Zweck der Demonstration dadurch vereitelt wurde? Und war überhaupt das Geheimsniß des Marsches zu bewahren, so lange man die Ausmerkssamkeit des Feindes nicht durch eine ihm nahe gebrachte Avantgarde sesselte? Sicher hätte man es noch bitterer ges

tabelt, wenn unfere Corpe an ber Seine von Frangofen felbft indeg angegriffen; überrafcht und in heftige Rampfe mabrent bes theilmeifen Uebergangs über ben Rluß vermitfelt murben. Das IV. Corps erreichte erft in ber Racht vom 1. jum 2. Juli bie Geine bei Gt. Germain. Das I. erreichte nach einem 20ftunbigen ununterbrochenen Albende am 1. Juli um balb 7 Ubr (alfo beinabe au berfelben Beit, als bas Kufilier = Bataillon bie fo nabe gefom= menen Frangofen bei Marly angriff) ben Uebergang bei Daifons, noch meiter thalabwarts. Die Frangofen batten in biefer Beit bebeutenbe Rrafte im Bois be Boulogne verborgen aufgestellt. Und gewiß mar es bei folder Lage ber beffere Entschluß, zwei anerfannt tapfere Regimenter nicht in weite Ferne führen ju wollen, um "jur rechten Stunde bes Gefechte nicht ju fehlen". Diefer Gebante mar unbezweifelt ber leitenbe beim Entidlug bes Rudaugs auf Berfailles; und noch mehr muffen wir bem= felben beipflichten, weil die Befegung von Berfailles mirtlich ichon frubzeitig als nabe zu erwarten angefündigt mar, und bag biefe am Abend bes 1. Juli noch nicht gefcheben, außer aller mohl berechtigten Unnahme liegen mußte.

Die beiben preußischen Regimenter burften, wenn man Beit und Raum mit ben Ereignissen nur oberstächlich versgleicht und mißt, wenigstens am Abend die Besehung von Berfailles erwarten, und am allerwenigsten, als sie sich barin getäuscht sahen und ben weitern Rückzug antreten mußten, voraussehen, daß sie bei Rocquencourt, so nahe bem III. Armees Corps und dem großen Sauptquartier, in einen zweiten Hinterbalt fallen wurden.

Die Gründe, warum so augenscheinlich nothwendige Maßregeln unterblieben, sind und unbefannt. Aber wir nebs

men an, daß Misverständnisse und badurch entstandene Berfäumnisse die Schuld tragen. Der Krieg, bei all seinem Ernst, zeigt oft und beim besten Billen solche Beispiele, und diese üben ihren mehr oder minderen Einfluß auf ihn.

Bie nun aber einmal Abende balb 8 Uhr biefes Tages bie Sachen an ber Seine fanben, fo betrachten wir ben auf Berfailles genommenen Rudgug für feinen Rebl. griff ber Rubrung, und mir feben ibn überbies fur bie allgemeinen Berhaltniffe ale gunftig an; fonnen beshalb auch nur bie Meinung aussprechen, bag, bei obigen Borausfetungen, und bes Gebankens und Billens, fich ber Theilnahme eines großen feindlichen Ungriffs auf unfere gur Stunbe noch vereinzelten Corps nicht zu entziehen, ber Rudzug auf Berfailles vollftanbig motivirt ift. Dber tonnte biefer beiben Ravallerie-Regimenter weiteres Borgeben einen größern Bortheil versprechen? Bewiß nicht. Die Frangofen, im eigenen ganbe, maren von Allem gu gut unterrichtet, als baß zwei ichwache Regimenter fie taufden und mit irgend einer Gefahr bedroben follten. Aber bag fie, als Avant= garbe, obne alle Beimischung anderer Baffen nach Berfailles bestimmt fein follten, tonnte auch bem Darfchall Excelmann nicht in Ginn gefommen fein, fonft batte er ben Marich feiner Truppen über St. Cloub und Gepres vergeblich angeordnet, ba in biefem Falle beibe llebergange boch befest fein mußten. Da aber biefe ben Weg nicht verschloffen fanten und in Rocquencourt ihre Stellung nahmen, fo muß ihre Mitwirfung bort jum Berberben unferer Bufaren abnlichen Bufalligfeiten jugefdrieben werben, welche bem größern Borhaben bes Marfchalls, ihrer eigentlichen Bestimmung gegen St. Germain, fo gludliche Grangen festen.

Aber es war bei ber begonnenen und sichtbaren Bemesgung ber Frangofen, und zu biefer, wie wir bewiefen hasben, gut gewählten Beit, ihr ernfter Angriff zu erwarten und vorauszusehen.

Seien wir gerecht gegen bas Glud, wie gegen bas Unsglüd bieses Tages, und erkennen wir besien besondere Füsgungen, und daß die verwundeten und zurüdsehrenden Dussaren burch ihre plögliche Erscheinung im Dauptquartier und im Lager bes III. Armees Corps noch zeitig hier und dort alamirten, da uns tadurch die erste Kunde vom nahen Feinde wurde; serner daß ihre, wenn auch unglädlichen und harten Kämpse doch noch einigermaßen die zu uns führensten undewachten Zugänge und Straßen bedten. Und noch mehr, — daß der Jusammenstoß unserer "Deurich's", ihr Kamps auf Leben und Tod mit den Truppen des Marschalls dessen weitere Pläne durchtreuzten, und daß das daraus solgende glüdliche Gesecht der Füsstliere die Psichten treuer Wassenverbrüderung erfüllte und, so nahe dem Ziele, des Feindes Borhaben vereitelte.

Der Königliche herr hat für biesen verhängnisvollen Tag große Belohnungen an Offiziere und Soldaten gespendet, und es empfingen dasur aus der Klasse der Gemeinen und Unterossiziere mehrere das Eiserne Kreuz erster Klasse, viele das der zweiten; und es verdienen wohl heute noch Einzelne, welche sich bei dieser Gelegenheit hervorgethan, hier eine öffentliche Aufzeichnung. Zwei Beispiele, die den Geist unserer Truppen in jener Zeit, ihrer innigen Verbrüsderung würdig, darstellen, sind uns noch besonders erinnerlich. Der Stadshornist Schalle, ein junger, seuriger Solzdat, war im hisigsten Moment des Kampses, mehr als es seine Stellung gebot, weit voran geeilt, um das Commando

burch bas "Marfch! Marfch!"=Signal feines Borns ju un= terflügen. Mehrere Male rief er mitten im Gefecht feinen Rameraben ju: "Es lebe ber Ronig!" Und gewiß machte Diefes als Erinnerung an Pflicht und Treue eine gute Birfung. Leiber erhielt er am Ente bes Befechts, und gemiß febr unverbient, gerate burch ben Munt einen Schug; er trennte fich aber, fo viel erinnerlich, vom Bataillon nicht eber, bis ber lette Schuß gefallen war. Er erhielt bas Giferne Rreug erfter Rlaffe. Der Brigate-General hatte feine beiben Ravallerie-Drbonnangen, einen Unteroffigier von ben Sufaren, einen anbern von ben Dragonern, bem Bataillone beigegeben, um mahricheinlich burch fie Melbungen ju empfangen; aber ihr Muth und ihre Theilnahme bei einem fo lebhaften Gefecht ließen fie fich felbst eine antere Rolle babei übernehmen, und fie flanfirten gemeinschaftlich auf un= ferer linten Flante gegen bie frangofischen Plantler, bie, ba wir außer ihnen feinen Mann Ravallerie ber feindlichen entgegen zu ftellen hatten, leicht fonft von feitwarts fich eine Ueberzeugung unferer Schwäche verschaffen fonnten, von biefen braven Unteroffizieren ftete in ber notbigen Entfernung gehalten murben. Ein Sufar und Gin Dragoner, fo fed! fo fuhn! mochte auch wohl beim Feinte bie Anmefenheit mehrerer biefer Farbe und Baffe vorausfegen laffen, und fo ihr freiwilliger Dienst für bas Bataillon boppelt gun= ftig wirfen.

Der Tag bes Gefechts, jebe Stunde beffelben belebte als schine Erinnerung noch viele Jahre beffen Theilnehmer. Und die Benigen, welche bavon noch vorhanden, und noch berz und Geift sich frisch erhalten, werden ber treuen "Be-richtigung" jener Begebenheit ihre Zustimmung nicht verssagen, und bes alten Schreibers gutes Gebächtniß erkennen.

Aber ber Name: "Deurich" hat noch heute einen so hellstönenben Klang, baß jede Erinnerung, welche sich an ihn knüpft, für herz und Auge noch eben so hell und klar aus langer Vergangenheit leuchtet, als am 1. Juli 1815, — also vor 37 Jahren.

## Menvoi jum Rroquis.

- A. Um 1. Juli von Morgens 5 Uhr bis Abends halb 8 Uhr Lagerplat bes III. Armee-Corps,
- B. Am 1. Juli von Bormittage to Uhr ab, Sauptquartier Blücher's.
- C. Am 1. Juli Rachmittags erftes Zusammentreffen und gludliches Gesecht ber beiden preußischen Kaballerie Regimenter gegen zwei französische; bei beren Berfolgung werben sie von zwei neuen französischen Regimentern in Flanke und Rüden genommen, und es entseht ein wüthender Kampf, Mann gegen Mann, welcher sich aber mit dem Rüdzuge der Preußen nach Berfailles endet. Dier vertheibigten abgesessiene preußische Lufaren die Zugänge gegen ihre Bersolger, allein auch die Rational-Garbe nimmt Theil und schieft aus ben Fenftern ihrer häufer auf die Bertheibiger, welche sich zum weitern Rüdzug gegen St. Gersmain genötbigt feben.
- D. D. Am 1. Juli Abends swifchen 5 und 6 Uhr gerath bie preußifche Raballerie bei Mocquincourt und Le Chena in einen neuen hinterhalt, und erfeibet burch ihren muthigen Entichluß, fich burchgulchlagen, einen neuen, großen Bertuft, und nur ein Drittel entlomut nach St. Germain und bem Lager bes III. Arsmee-Corbs an ber Seine.
- E. Am 1. Juli Abends gwifchen 7 und 8 Uhr erster Angriff auf die dis hierher vorgebrungenen Franzofen burch bas Füsilier: Bataillon vom Leid: Regiment; die Franzofen werben geworfen und zieben sich unter bem Schube und ber Bertheisbigung ihrer Artillerie gegen ben ununterbrochenen Angriff bes genannten Bataillons dis Rocquen court zurud.
- F. Am 1. Jusi Abends zwischen 8 und 9 Uhr letter Angriff bes Leib Bufiller Bataillons auf die Franzosen und hestiges fleigendes Gesecht, bis die Letten zum Abzug auf Berfailles und weiter auf Paris sich genöthigt feben.
- G. Am 1. Juli Abends um halb 7 Uhr Antunft und Uebergang bes I. Armee-Corps bei Maifons nach 21ftunbigem ununterbrochenen Maric.
- H. Bom 1. bis 2. Juli große Referve Aufftellung ber Frangofen im Bois be Boulogne und Befehung ber bis babin ungerftorten Uebergange bei Reuilly, St. Cloub und Gebres.

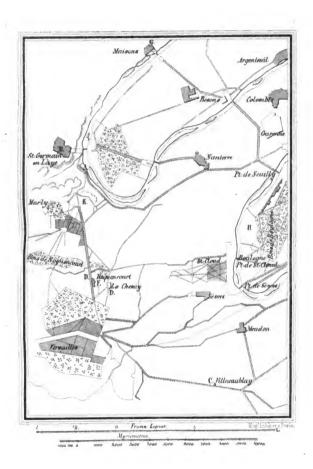

111.

Umriffe

bes

Babischen Felbzuges 1849.

Der Entwurf im November 1849 gefchrieben.

Motto: Im Kriege ift alles einfach, Aber bas Einfachte ift fcwer. (v. Claufewig.)

## Einleitung.

er greife bergog von Bellington versuchte Balter Scott, ben Romanbichter, von ber Befdreibung feiner letsten, größten und gludlichften Schlacht abzuhalten, und fagte ibm: "Einige mogen fich wohl all' ber fleineren Begebenbeiten erinnern, aus welchen bas große Refultat bes Bewinnftes ober Berluftes eines Gefechts hervorgeht; aber Reiner fann fich fo genau ber Folgen bes Momente erinnern, und boch enticheibet biefer über beren Berth und Bichtigfeit." Kerner fagte ber Kelbherr: "Auch geben bie Fehler ober bas unrichtige Benehmen von Ginigen ben Unbern Gelegenheit fich auszuzeichnen, ober fie haben wirklichen Berluft veranlaßt, und fo fann man feine Befdichte fdreiben, ohne nicht wenigstens einige Ramen zu nennen." - Diefe Meußerung enthält viel Bahres; allein, wenn auch eine jebe Befchichte ber neuesten Beit, und gang besonders beren Rriegsgeschichte, burd manderlei Rudfichten Befdrantungen erleibet -- (bierbei auch bie feinste Schmeichelei als schablich nicht ju vergeffen ift) fo trifft biefer unvermeibliche lebelftanb boch

ganz besonders eine Detail-Beschreibung, wie sie Walter Scott liefern wollte. Aber vollständig begründete Thatsachen — die größeren Züge eines Feldzuges als Bild im größeren Rahmen zur Uebersicht — ganz abgesehen von den vereinzelten und kleineren Begebenheiten, zu einer allgemeisnen Anschauung, zum totalen Eindruck hinzustellen, umgeht die Klippe bes persönlichen Lobes und Tadels, ohne den Beitgenossen nothwendige Aufklärungen der Thatsachen vorszuenthalten. Und welche Urtheile wurden nicht über diesen kurzen, seinen Folgen nach aber so wichtigen Badischen Feldzug gefällt?

Ohne zu untersuchen, ob diesen Urtheilen bose Absichten, ober eine in heutigen Tagen aus Selbstüberschätzung
und Eitelkeit zur Mobe gewordenen Sucht: über Alles ein
eben so vorschnelles als oberflächliches Urtheil sich anzumaben, zuzuschreiben sind, erscheint es doch als dringend nothwendig, aus reinerer Duelle und gründlicher die Motive bes
größeren Ganzen hervorzuheben, und jene Scheinurtheile zu
widerlegen.

Aber auch bas was hier gegeben wird, ist nur eine instividuelle Auffassung, größtentheils aus ben augenblicklichen Eindrücken und der Beurtheilung des Miterlebten entnommen; kann aber eben deshalb vielleicht auch als ein um so unbefangeneres und freieres Urtheil gelten. Ueberdies wurde es noch von keiner Relation beirrt, nicht einmal von einem förmlichen Tagebuche unterstüßt, aber auf einem der Beursteilung günftigen Standpunkte gebildet.

Benn die beste und nüglichste Lebre des Krieges erft in bem Nachdenken und Urtheile des Erlebten gefunden wers ben fann, so glebt vielleicht, ja wir hoffen es, dieser Bersuch nach mancher Seite bin Anregungen zum Selbsturtheile und

zur Nuganwendung, und es wurde aledann ber vorgesette 3med erreicht werben.

Es ift bas Nachstehende also ein Umriß ber letten triegerischen Begebenheiten in Baben, und hauptfächlich seis ner strategischen Beziehungen.

## Geschichtserzählung

(in Umriffen).

Das Frühjahr 1849 erwachte in Deutschland wieber unter heftigen politischen Stürmen; die Geschichte hat sie verzeichnet. Die betrübten Ereignisse in Baden übertrasen, vermöge ihrer Bichtigkeit, Größe und Gefahr alles Uebrige; und es sollen diese ber Gegenstand sein, mit welchem wir und hier, unter besonderer Berücksichtigung ber Theilnahme Preußens zu ihrer Bekämpfung, beschäftigen.

Das ganze Bolt, bis auf wenige Ausnahmen, warb freiwillig ober gezwungen in die Bahn der Revolution gesworfen. Geächtete Ausländer und verjagte Inländer, die als Freiheits-Apostel zurückgekehrt waren, predigten Aufruhr und Krieg allem Bestehenden, jeder Ordnung und dem Gesses. Was in Deutschland die dahin unerhört geblieben, auch die Truppen des Landes ergriff der Sturm der Revolution, und sie besudelten zum Erstenmale die unbesteckte Ehre der deutschen Soldatentreue, brachen ihren Sid und wollten die starke Stütze des Aufruhrs sein. Eine ehrenwerthe Aussnahme machte nur die ganze Gensbarmerie und der bei weitem größte Theil des achtbaren Ofsizier-Corps, von welchem nur einige, ganz junge oder pensionirte und verabschiedete, sogenannte verkommene, und auf Abenteuern verunglückte Ofsiziere sich von dem Strudel ergreisen ließen.

Ein beutsches Reichs : Corps unter bem Reichs : Rriegs = minifter, welchem indeß zu Frankfurt a. M. ein anderer in ber Person bes Darmftäbtischen Generals Fürst von Witt = genstein : Berleburg substituirt wurde, war in der Grafschaft Strackenburg zusammengezogen, und hielt Weinheim besetzt.

Das erste preußische Armee=Corps, bei Kreuznach ver= sammelt, hatte eben bie Pfalz beruhigt, Landau und Ger= mersheim befreit. Dieses Corps bereitete sich bei Germers= heim zum Rheinübergang vor.

Ein zweites preußisches Corps, aus bem Königreich und Berzogthum Sachsen kommend, war in Frankfurt a. M. ansgelangt, und seite in bem Augenblick, als bas Reichs-Corps im allzugroßen Eiser einer Rekognoscirung zurückgebrückt worden war, seinen Marsch über Darmstadt nach bem Neckar fort.

Diese brei Corps, in ber Stärke von circa 50,000 Mann Infanterie, von 9 schwachen Regimentern Kavallerie, mit ungefähr 100 Kanonen, waren unter einem preußischen Oberbefehl, bessen Sauptquartier sich bem ersten preußischen Armees Corps angeschlossen hatte, zur Bekämpfung bes Basbischen Aufstandes bestimmt.

Dies war allerbings eine bedeutenbe Macht, allein bie der Aufständigen war nicht minder zahlreich zu nennen; sie bestand nach glaubhaften Angaben — (bestimmte Nachrichten darüber sind freilich noch heute nicht vorhanden) — aus unsgefähr 20,000 Mann badischer Infanterie, 2000 Mann Pfälzern (Soldaten), 15,000 Mann Bürgerwehren, wenigstens 6000 Mann Freischärlern, 3000 Mann Kavallerie und 80 bis 90 bespannten Feldgeschüßen.\*) Die Kavallerie wie Ins

<sup>\*)</sup> Man mochte beinabe bie Bahl ber Gefcoute als ju boch angenommen halten. Benn aber 14 Ranonen in Mannheim, 6 bei

fanterie hatte alle ihre Reserven eingezogen, und auch ein Theil bes in ber Pfalz liegenden bairischen CheveauxlegersRegiments war, so wie andere, abgefallen und hatte sich der Revolution angeschlossen. Zuzüge aus der sympathisirenden Schweiz, aus Würtemberg und auch aus Frankreich fanden täglich statt, und hatten die Rebellen noch serner zu erwarten. Dazu ihr großes Depot, die starke Festung Rastatt mit 300 Kanonen auf den Wällen und allen möglichen Kriegsbedürfnissen angesüllt!

Der Rriegeschauplas, bas an allen irbifden Gutern aefegnete Baben, zeichnet fich auch noch burch feine eigenthumliche Form aus. ganglich bie gange Figur, ift ber norblichfte Theil berfelben, ale Ropf betrachtet (bas Redargebiet). nur magig umfangreich; bie Taille ber Figur - (bas Murggebiet) - fo icon ale fcmal; ber fublichfte Theil aber bies tet bis jum Fuge ber Alpen, von Bafel bis Conftang, ein vollfommen arronbirtes Bolumen von gant, Ebene, Bergen. Geen und Aluffen, und ber erufte berrliche Schwarzwalb, mit feinen Klippen und Engpaffen, ben undurchbringlichen Balbungen und militairischen Erinnerungen, giebt ber gangen Beftalt einen fo foliben, feften Fuß und Boben, bag man beffen Benutung von ben ihn neuerlich burchzogenen Flüchtlingen erwarten burfte; bag fie nämlich, wenn fie auch ben freieren Schlachtfelbern bes eblen Turenne fo fcmell ben Ruden gefehrt, boch bier, unter bem verbergenden Schut ber Balber und Schlupfwinfel, fich eine größere Raft gonnen wurden.

Rügel und 60 in Raftatt mit größtentheils gefüllten Proben in bie Sande ber Preußen wirklich gefallen find, und mehr als 30 Geschütze, wie die Zeitungen behaupteten, nach der Schweiz sich retteten, so könnte nur in letter Angabe ein Irrthum gefunden werden.

Ein, vom Norben bis jum Raiferftuhl bei Rugel und Enbingen burchgreifenber Charafter bes gangen ganbes ift bie, auch ber fleinften Erhöhung entbehrende, fpiegelglatte Rheinebene und ihre beinahe gleiche Breite. Gie läuft fort bis jum Rufe bes Gebirgelandes, wo fie fich augenblidlich burch fieile Abhange mit bemfelben verbinbet. Rur bei Gas= bach bilben fanftere, mit Beinreben bepflangte, Erbobungen einen Rug bes boch babinter anfteigenben Bebirges. Diefe Rheinebene ift gwifden bem Redar und ber Pfing, von Schwetingen bis Brudfal, von vielen fleinen und größeren Gemaffern burchschnitten, welche fur ben Gebrauch ber Ravallerie fehr bindernd find. Auch bie fünftlichen Biefenbemafferungen vermehren biefes Sinberniß. 3mei febr gute Chauffeen verbinden Mannheim mit Rarlerube, und Beibelberg mit Durlach; lettere ift bie alte Bergftrage, welche, im Wiberfpruch mit ihrem Ramen, hart am Fuße bes Gebirges in ber Ebene fortläuft. Die Gifenbahn, Die beinabe immer parallel mit ber Bergstraße ihre Richtung nimmt, verboppelt biefe Berbindung. Bon Nugloch, Wiesloch bis Durlach nimmt bas fich bis jum murtembergifden Redar erftredenbe Gebirge mehr ben Charafter eines Sügellandes an, und ift mit gang guten Strafen vielfaltig burchzogen. - Es muß bier auf biefe Eigenthumlichfeiten aufmertfam gemacht merben. weil bies berjenige Boben ift, auf welchen bie erften, und fogleich entscheibenben Bewegungen ausgeführt murben, und welcher ichon in ben Feldzugen 1645, fo wie 1675 unter Turenne, Merci, Montecuculi benugt worben ift.

Wie im letten Feldzuge Germersheim, so spielte in jenen Tagen bas befestigte Philippsburg bie bie beibe Rheinufer verbindende Rolle. Aber aus dem Brüdenkopf von Germersheim ift jest bas Ausbreiten auf dem rechten Rheinufer natürlich viel schwerer, als es bamals aus ber Festung Phislippsburg selbst gewesen. Die Lage bes Dorfes Rheinsheim erschwert bas Dervorbrechen aus bem Brückenkopf, wenn biesses Dorf besetz ist, außerorbentlich; und wenn es genommen, stößt man auf die neue Schwierigkeit ber scharf divergirenden Straßen auf Philippsburg und Graben, wodurch die Berbindung, zumal bei der Unzugänglichkeit des bazwischen liesgenden Terrains, sehr erschwert wird. Wir müssen dem Erbauer des Brückenkopfs Dank wissen, daß er bei seiner Unslage nur die Idee eines ungestörten Uebergangs vom linsten nach dem rechten Rheinuser vorausgesehen hatte. Denn es wird sich hossentlich nicht zum zweiten Mal der Fall ereignen, daß dieser Brückenkopf auf der beutschen Seite von Deutschen gegen Deutsche seinblich bewacht wird.

Durch bie Uebereinstimmung der Gesinnungen und Bunsche der Demokraten Burtembergs mit dem babischen Aufruhr, namentlich der alten deutschen Reichsunmittelbaren, der ehemaligen freien Städte, wie z. B. Deilbronn, Reutlingen, konnte der Kriegsschauplatz sehr bald eine veränderte Form erhalten. Bei allem Einfluß, und der Bedeutung eisnes solchen Ereignisses, wollen wir es bahingestellt sein lassen, ob dies mehr zu fürchten oder zu wünschen war. Aber von Bedeutung auf die Operation in Baden blieb eine so zweideutige Gesinnung im Nachbarlande immer.

Bei ber Ankunft bes zweiten preußischen Corps am 20. Juni lösten bessen Bortruppen eine zum Reichs-Corps geshörende Division in ber Vorposten-Stellung bei Weinheim ab. Die abgelösten Truppen bilbeten eine Division und bie Arricregarbe bes Reichs-Corps, welches seine Bewegung zur Ueberschreitung bes Neckar, burch einen Linksabmarsch, schon am 18. Juni theilweise begonnen hatte.

Es konnte vieses Corps in vier Marschen über Fürth, Beerfelben und Eberbach, also am 20. bis 21. mit seinem Gros, und boch gewiß mit einer starken Avantgarbe, bis Sinsheim vorgerückt sein, wenn es auf keine unvorhergesebene Dinbernisse sieß. Dier gewann es erst ben wirklichen Einfluß auf die beabsichtigten Operationen ber andern Corps, sowohl direkt auf den Nedarübergang des zweiten preußischen Corps, als indirekt auf den Rheinübergang des ersten Corps; und bedrohte zugleich Würtemberg, ein Land, dessen revolutionaire Stoffe in voller Gährung waren. Der Geist seiner Regierung, wie des Bolks, in sich nichts weniger als einig, war doch einig in dem Hasse gegen Preußen.

Am Morgen ber Ablösung bei Weinheim, welche so frühzeitig als möglich mit Tagesanbruch geschah, wurde die Neußerung gehört, daß die abgelösten Truppen ihr vorgeschriebenes Marschziel an diesem Tage nicht erreichen würsden; und zugegeben muß werden, daß die Ablösung und Uebergabe der verschiedenen Posten in dem gedirgigen Terzain nicht ohne Anstrengung stattsand. Die Ablösung erzsolgte mit dem frühen Tagwerden eines klaren Junimorgens. Um 10 Uhr befanden sich jedoch noch Theile der abgelösten Division in und bei Beinheim. Da dieselben eine so starke Abtheilung bildeten, so wird dieser Zeitverlust, um das Ganze zusammenzuhalten, leicht den eines halben Tagemarsches versanlaßt haben.

Leiber waren über ber Rebellen eigentliche Formation, Aufstellung, ihre zum bevorstehenden Kampfe zu verwendensten Kräfte, sehr wenige und nur unzuverlässige Nachrichten eingezogen worden. Man wußte nur, daß die Linie des Nedar zur Bertheidigung vorbereitet war; und daß gegen das erste Corps, um das Debouche des Brüdenkopfes von

Germersheim möglichst zu beherrschen, das Dorf Rheinsheim besetzt gehalten wurde. Die Brüden bei heidelberg und Lasbenburg waren zum Sprengen vorbereitet und dazu gelaben; die Rettenbrüde von Mannheim bedurste nur der Lösfung eines Gliedes, um gleichfalls inpraktikabel gemacht zu werden. Die lange Eisenbahnbrüde bei Ladenburg war auf feindlicher Seite durch eine aus Duadern erbaute, bedeckte, und mit zwei Geschützen armirte Batterie vollständig geschlossen. Der sehr hohe Damm des Nedar war mit Artillerie und guten Schützen besetzt.

Es war aber gewiß ein großer Uebelftand, daß allen zum Angriff sich vorbereitenden Truppen der preußischen Corps so wenige Rachrichten vom Feinde zu Theil wurden.

Die Trennung burch ben Rhein und Redar, und bie bamit verbundene große Gefahr, in einem ganglich terroris firten ganbe, macht bies allein erflarbar. Much bie eigenen innern Berbindungen maren in biefem wichtigen Augenblide, wo man bie Offenfive ergriff, fur ichnelle Benachrichtigungen febr erschwert; benn bie Couriere mußten, bei bem eben vollenbeten ftrategischen Aufmarich ber beiben preußischen Corps, von Germersheim auf großen Umwegen über Speier, vielleicht bis Worms, Labenburg, bas Sauptquartier bes zweiten Corps, und weiter noch bas in biefem Augenblide noch in Bewegung befindliche Reichs = Corps ju erreichen fuchen. Für ungewöhnliche Mittheilungen und ichnelle Ausführung ber Befehle liegt in folder Berbindung zu wenig Garantie. Ein abzuändernder Befehl ift zu bem nadiften Morgen febr wahrscheinlich nicht mehr ausführbar, und gang gewiß nicht, wenn, wie es bier ber Fall war, bie Truppen nicht lagern, sondern in Cantonnirungen gerftreut liegen. Gine bedeutente Bahl noch anderer Rachtheile, g. B. Ungewißheit über Entfernungen, Wege und die darauf zu verwendende Zeit — erzeugt eine folche Lage vor einem Angriff! und ist beshalb ganz unpraktisch. — Das Berhalten und die Absichten bes Feindes mußten baher aus dem über ihn nur im Allgemeinen bekannten Berhältnissen beurtheilt und der Angriff unter sehr unzuverlässigen Annahmen begonnen werden.

Am Tage nach Ablösung ber Reichstruppen von Beinbeim, am 21. Juni, breitete sich bas zweite preußische Corps,
nachdem es sich um genannte Stadt koncentrirt hatte, am
untern Nedar von Geibelberg bis Mannheim aus. Es ließ
eine Division auf ber Bergstraße bis Schriesheim, die zwei
andern bis Ladenburg vorgehen. Der erste hier vernommene
preußische Kanonendonner wurde von Landwehr und Linie
mit lautem Jubel begrüßt, und die ernste: ultima ratio regis! schien durch ihre Kraft Alt und Jung, wie in früherer
schönerer Zeit, wieder zum Kampse zu beleben. Eine solche
freiwillige Aeußerung der Masse, im ernsten Augenblick, ist
mehr werth, als die seurigste Proklamation.

Bei Labenburg fam es zu einem unbedeutenden und furzen Gesecht; und als die Stadt geräumt und man bis zur Brücke vorgegangen war, folgte eine stundenlange, ziem-lich lebhaste Kanonade. Eine 12pfündige Batterie wurde noch links von Labenburg, zum Enfiliren der Brücke, vorgezogen, aber die jenseits aufgestellten Schützen machten bald die Zurücknahme derselben nothwendig, und es zeigte sich beutlich die Absicht des Feindes, diesen Uebergang hartnäckig vertheidigen zu wollen.

Es mußte, nach biefem vergeblichen Versuch ber Artillerie und mehreren Rekognoscirungen, eine gangbare Furth zu ermitteln, welche gleichen ungunstigen Erfolg hatten, bie weitere Offensive, so sehr bieses auch gegen ben Unternehmungsgeist bes kommandirenden Generals sichtbar stritt, aufgegeben werden. Gine noch ernstlichere Unternehmung gegen eine der Brüden hatte unbedingt die Zerstörung derfelben nach sich gezogen. Bersprach diese einen Bortheil? — Das Corps hatte keine Brüden-Equipage. Der kommandirende General feste indeß persönlich seine Untersuchung, eine gangbare Furth zu finden, noch lange, aber gleichfalls vergebelich, fort.

Ein Bataillon und bie Referve-Ravallerie bedten ben in und bei Lavenburg zusammengezogenen beiden Divisionen die rechte Flanke, und beobachteten gegen Käfernthal Mann-beim und ben bortigen llebergang. Die erste Division, in und bei Schriesheim, Avantgarbe in Dossenheim, hatte ben Feind in Danbschuhheim vor sich. Das Dorf Neuenheim, nahe an ber Brücke von Deivelberg gelegen, sollte burch eine Art von Berschanzung gleichfalls vertheibigt werben.

Bur Sicherheit ber linken Flanke hatte bie erste Division eine Jägers und eine Füstliers-Compagnie, lettere mit Bündnadelgewehren, in das hohe Gebirge entsendet, und diessem Detachement zugleich die Aufgabe gestellt, wo möglich gegen die Brücke von Heidelberg vorzudringen, und durch ihr Feuer diese Stadt zu allarmiren, gleichzeitig aber, um dadurch die seindliche Detachirung von Neuenheim zum Abzug zu nöthigen. Diese kühnen Schüßen und Jäger, unter einem Jägers Dauptmann, brangen bis zum süblichen Abshange bes hohen Gebirges glücklich vor, und eröffneten, wie Augenzeugen berichten, auf 800 Schritt ein so wirksames Veuer gegen die Brücke, daß von einer dort aufgestellten Wache 3 Mann getödtet und mehrere verwundet wurden, Die ganze Stadt gerieth in Allarm; aber auch die Schüßen und Jäger wurden endlich, von mehreren Seiten angegriffen,

Google Google

wieder vertrieben, mußten sich zerstreuen und nur auf großen Umwegen gelang es benfelben, ihre Truppentheile wieder aufzusinden. Ihr Berluft war nur unbedeutend.

Die Truppen, welche zu bieser allgemeinen Bewegung gegen ben Reckar theilweise aus sehr entsernten Quartieren ber Bergstraße zusammengezogen waren, und burch ben Borsmarsch über Groß-Sachsen nach ben verschiebenen Richtungen — unter einzelnen Gefechten und Bewegungen — Abswarten 2c. vom frühesten Morgen bis spät Nachmittag ohne Berpstegung zugebracht hatten, waren ber Ruhe bedürftig, und wurden in ber Nähe ihrer Aufstellungspunkte, theils in nahe gelegenen Ortschaften und auch in verschiedenen Bisvouaks untergebracht.

Da bas zweite preußische Armee Torps nicht im Besit einer Brüden-Equipage war, so wurde bas eben nahe, nach ber befreiten Pfalz vorbeiziehente, Königlich Bairische Corps, unter bem Commando bes Fürsten Taxis, um bie seinige ersucht, bieses Gesuch aber zurückgewiesen. Es blieb unter biesen Umständen nichts anders übrig, als ben Entschluß zu fassen, eine Bochbrücke zu bauen, ober wenn es sein mußte, bie seichten Stellen bes Flusses zu lebergängen zu benuten.

Im Nedar befinden sich auch allerdings Furthen, und ist berselbe im hohen Sommer zuweilen an mehreren Stellen zu durchwaten. Allein ein solcher Wasserstand gehört doch zu ben Ausnahmen; und als im Jahre 1675 Turenne, von Philippsburg kommend, gegen den Nedar rückte, glaubte berselbe bei Wiedlingen (zwischen Ladenburg und heidelberg) eine Furth entdeckt zu haben, ließ seine Kavallerie wirklich durchgehen, sand sich aber doch veranlaßt, in der darauf solzgenden Nacht eine Bockbrücke für seine Infanterie zu erbauen. Auch schon im Jahre 1645 war Turenne schwimmend,

bei Wimpfen burch ben Nedar gegangen. Dieser llebergang erforderte jedoch einen Tag und eine Nacht, und trothem, daß sich die Infanterie mit auf die Pferde der Kavallerie setze, ertranken doch Mehrere, und est ging dabei auch ein Theil der Bagage verloren.

Aber nach ber zwischen ben brei operirenben Corps getroffenen Uebereinfunft follte bas Reiche=Corps bem bei Germerebeim übergebenben erften Preugifden Corps, in ber bobe von Ginsbeim, bie Band reis den; biefe beiben vereinigten Corps follten, im Fall es bie Umftanbe erforberten, ben Rhein ab. auf ben Redar ju maridiren, beffen ginie vom ameiten Corps au balten fei. Gollte ber Reind jeboch alle feine Rrafte, welcher er gur Bertheidigung bes Redar benöthigt, von ba anderswohin, um lleberlegenheit zu geminnen, verwenden, erft bann fei bie vorläufige befenfive Rolle bes zweiten Corps aufzugeben, und nach Umftanben zu banbeln. Es ift nicht zu bezweifeln, bag, und gwar ichon am 21. Juni, als am Tage bes Borrudens und Gefechts bei Labenburg, bem zweiten preußischen Armee = Corps befannt war, bag bas erfte Corps Tage juvor, am 20. Juni, feinen Uebergang bei Germersbeim versuchen werbe. Beitere Nach = richten empfing jeboch bas zweite Corps an biefem und bem barauf folgenben Tage weber vom erften noch vom Reichs-Corps, fo febr bies auch gewünscht werben mußte. \*)

<sup>\*)</sup> Bir wiffen uns eine durch bas Militair-Bochenblatt gegebene Rachricht nicht zu erklären. Rach dieser soll schon am 10. Juni in Mainz der Entschluß gesaßt worden sein, am 21. dieses Monats bei Germersheim über den Rhein zu gehen. Ein Entschluß vor der Beruhigung der Pfalz, vor der Entsetzung von

Mit bem Tagesanbruch, am 22. Juni, ichien bie Lage bes Gegnere am jenseitigen Redarufer noch bieselbe. Große Eisenbahnzuge eilten von Beibelberg nach Mannbeim, und Es fonnten alfo auf biefer ichnell forbernben umgefehrt. Berbindungelinie eben fo fdnell einzelne Puntte verftarft als verringert und gang verlaffen werben. Man wollte in ber Richtung von Schwetzingen entfernten Ranonenbonner gebort baben, und nach ber Intention bes erften Corps war bies fogar zu erwarten. Allein es mar bies boch eine Taufdung in ber Richtung; benn am 21. Juni ift beim gangen erften preußischen Corps fein Schuß gefallen, und es tann ber geborte Ranonenbonner nur bem an biefem Tage bei Ginsbeim ftattgehabten Gefechte gwifden ben Reichstruppen und ben fluchtigen Rebellen zugeschrieben werben. Ploglich jeboch, Rachmittags, veranberte fich bie Scene. Es murbe in mehreren Dörfern, Rachmittags um 3 Uhr, Allarm gefchlagen; man bemertte lebhaftes bins und Berbewegen, Ranonen wurden nach Mannheim zu abgefahren, fehrten aber nach einiger Beit in gleicher Angahl gurud, und nahmen ihre Richtung nach Beibelberg. Alles Beichen eines fur uns gunftigen Ereigniffes, welches jur Gewißheit murbe, als um 4 Uhr eine flüchtige Bürgermehrtruppe (aus gabenburg und beffen Umgegenb), welche fdwimmend über ben Redar fich gerettet batte. bie erfte Nachricht ber Nieberlage ber Ihrigen bei Waghäusel brachte. Gie fagte aus: Alles fei im Retiriren; boch mobin? mußte feiner, ba fie nur Berfprengte gefeben und ge= fprochen haben wollten, und felbft zu unfern Gegnern, als Bertheibiger bes Redar, gehört hatten. Erft fpat, nach 5

Landau und ber Befetgung von Germersheim? Der frubere Uebergang ift burch bie Umftanbe erffarbar geworben; aber eine so frube feste Bestimmung bes Uebergangs nicht!

Uhr Nachmittags, wurde die Artillerie aus der Brüdenschanze abgefahren. Die mit Pulver geladenen Minen dersfelben hielten von augenblicklicher Benutung der Brücke ab, welche übrigens noch immer von Einzelnen bewacht und verstheibigt wurde. Die Bodbrücke war noch nicht fertig, und erst in der Dämmerung wurde die Brückenschanze glücklich, und abermals, mit großer Kühnheit, von einem Jägers und Küstliers Detachement überrascht und besetzt. Aber die sehr lange Brücke der Eisenbahn war so bedeutend zerstört und aufgerissen, daß an deren Benutung in mehreren Stunden nicht gedacht, und dieselbe auch dann nur mit großer Beschwerde passirt werden konnte. Der kommandirende General des Armees Corps förderte hier durch seine Anwesenheit die Arbeit, und ließ sogleich den Jünder der Minen aus dem Brückengebände nehmen.

Eine Abtheilung Susaren, mit Mühe und ganz vereinselt an das jenseitige Ufer gebracht, mußte sich vorläufig besgnügen, bei Svingen, am linken Ufer, Aufstellung zu nehmen und nach Schweizingen und gegen Seibelberg zu patrouilliren. Die nachrüdende Infanterie bemühte sich ihre isolirte Stelslung durch ein Bataillon bald zu sichern.

Erst Nachts, ungefähr um 11 Uhr, konnten die Truppen die mit vieler Mühe aufgeräumte Brückenschanze und den langen Damm benuten. Ein Offizier mit 20 Pferden wurde mit der Meldung des llebergangs des Corps in drei Colonnen über den Neckar an den Ober-General gegen Wiesloch, oder wo er sich befände, abgeschickt. (Derselbe ist am Morgen des 23. in Langenbrücken eingetroffen.)

Am 23. Juni um halb 3 Uhr Morgens ftanben bie zwei Divisionen von Schriesheim und Labenburg vor ben verschiedenen Thoren von Beibelberg zum Angriff bereit. Mit Tagesanbruch wurden bie Bewohner ber Stadt burch einen Granatwurf ber ersten Division geweckt, und bald wehten bie Friedensfahnen von allen Thürmen, zum Zeichen, daß unserm Einmarsch nichts entgegengesett werden sollte, oder vielmehr nichts entgegengesett werden konnte. Die Soldaten riesen in ihrer frohen Laune den unter großer Angst erwachsten Einwohnern "Guten Morgen! große Bollsversammlung! aber heute eine preußische!" und bergleichen, zu.

Man erfuhr nun, bag ber Ober-General ber Rebellen schon im Laufe ber Nacht gegen Sinsheim aufgebrochen mar, und es wurde eine biesseitige Avantgarbe bahin sogleich in Bewegung gesetzt.

Bon bes Feinbes Stärke und Berkassung waren jedoch nirgends hinreichende Nachrichten einzuziehen. Alles hatte am gestrigen Tage und noch in ber Nacht "in bunten Sausfen" die Stadt durchzogen, und auch die Angaben über bie Zahl ber mitgeführten Geschütze waren widersprechend. Dies alles aber gab ben Beweis ber unter bem fliehenden Feinde herrschenden Berwirrung, ja gänzlichen Auflösung.

Die britte Division bes zweiten Corps hatte sich am Nachmittag bes 22. Juni gegen Mannheim gezogen, um bort ben Umschwung in ber politischen Stimmung zu förbern und zu benuten, welcher sich bei einigen feindlichen Schwastronen und einem Theil ber Bürgerschaft geäußert hatte. Auch Mannheim öffnete in Folge bessen, Abends 9 Uhr, die Thore, und, nach dem von 10 bis 1 Uhr erfolgten nächtlischen Einmarsch der Division, betachirte dieselbe sofort gegen Schwehingen und Ladenburg. Es wurde indessen am ersten Ort ein leeres Nest gefunden, im zweiten aber die im Ueberzgehen über den Recar begriffene zweite Division.

Die Rebellen hatten in Mannheim, trop ber fie untersftigenden Eisenbahn, bei ihrem Abzug 14 Geschütze und viele Munitionswagen fieben gelaffen; auch wurden mehrere Sauptsführer berselben als Gefangene eingebracht. (Unter andern v. Trüpschler.)

Endlich, am 23. Juni Morgens, erfuhr man in Beibelberg, und zwar ziemlich lange nach erfolgtem Ginmarich ber Truppen, burch einen von einer Escabron Illanen begleiteten General-Stabs-Dffizier Naberes und Bestimmteres über bie Ereigniffe beim erften Corps. Diefer Offizier fam aus bem Sauptquartier bes Dberbefehls ju Roth, einem fübwestlich von Biesloch liegenden Dorfe. Er theilte mit, baß: "bas erfte Corps am 20. Juni ben Uebergang über "ben Rhein wirflich vollzogen babe, und bag ber Teind nach "einem furgen, fur einen Theil eines Sufaren = Regiments "rühmlichen, aber blutigen Gefecht jenseits Philippsburg bis "Wiesenthal gurudgeworfen worben fei; bas fast gleichzeitige "Debouchiren aller vier Divisionen aus bem Brudenfopf bei "Germersheim fei ohne besondere Sinderniffe erfolgt, ba ber "Feind bas bemfelben fo nabe gelegene Dorf Rheinsheim be-"reits verlaffen gehabt. Drei Divisionen waren an biefem "Tage in ber Richtung von Graben und Bruchfal marschirt, "und bie vierte (erfte) fei gleichzeitig bis Philippeburg vor-"gerudt, und habe eine Avantgarbe von zwei Bataillonen, "einer Jager = Compagnie und einer Schwabron bis Bag-"baufel vorgeschoben. Das hauptquartier fei nach bem leber-"gang in Graben genommen worben. In ber Richtung von "Brudfal habe man ben Feind an biefem Tage nur wenig "Bablreich, und immer bem bieffeitigen Anmarich nur auswei-"chend gefunden. Um gestrigen Tage, ben 21. Juni, sei je-"boch plöglich bie fleine preußische Avantgarbe bei Bagbau"sel von einer großen, aus 8 Bataillonen, 12 Geschützen und "vieler Kavallerie bestehenden tlebermacht angegriffen, und "sechtend, aber unter bedeutendem Berlust mit successiver "Theilnahme der ganzen Division auf Philippsburg zurück"zugehen genöthigt worden. Am Nachmittag wäre jedoch eine "zweite preußische Division — von Bruchsal zurücksehrend —
"bei Wiesenthal eingetrossen, habe hier den Kampf erneuert,
"und ihn bis zur gänzlichen Flucht des Feindes entschieden."

Durch biefes unerwartete und ernftliche Bufammentreffen bei Baghäufel und Biefenthal mit bem Reinde, und ben so schnell gewonnenen Sieg, hatten sich ploglich alle bis bahin vorausgesehenen Berhaltniffe geanbert. Es war fein 3mei= fel mehr, bag bie Sauptmacht bes Feinbes, einen Theil bei Brudfal abgerechnet, fich zwischen ben Operationelis nien aller brei Corps befunden hatte, und bag berfelbe burch biefen Angriff gegen feinen linken Flügel, von Biefenthal ber, in die Nothwendigkeit gefest mar, auf irgend eine Weise fich aus feiner gefährlichen Lage ju gieben. Wie? war man wohl im erften Augenblid fich felbft nicht flar. Sich freiwillig bem zweiten Corps binter ber Nedarlinie entgegenzuwerfen, mare mehr als tollfühn gemefen. Aber, bem fich erft nabernben und noch fernen Reiche-Corps entgegen ju geben, und bemfelben, wenn es fein mußte und fonnte, auch rechtzeitig wieder auszuweichen, barin lag allein fein rettenber Beg. Der Reind mußte gu biefem Ende bie Operationslinie bes Reichs-Corps zu gewinnen suden, und zwar ba, wo biefelbe von bem letteren felbit noch nicht erreicht mar. hierzu lagen vier Wege vor:

1) ber über Biesloch, Sornberg, hoffenheim nach Sinsheim führende

(wenn bagu noch Zeit mar);

2) und 3) bie Strafe über Rusloch und Leinen, und nach Umftanben weiter hinter bie Elfeng

(find mahrfcheinlich theilweise benutt worben);

4) über Beibelberg nach Ginsheim

(ber wirklich von ber hauptmaffe eingeschlagene).

Es gab, wie schon gesagt, für ben Feind, nach bem Ausgange bes Gesechts von Wiesenthal, keinen andern Ausweg als diesen, zwischen bem rechten Flügel bes ersten Corps und ber Marschbirektion bes Reichs-Corps (ben größten für ihn übrig gebliebenen Spielraum) eiligst burchzuziehen, bem einen auszuweichen, bem andern jedoch nicht zu nahe zu kommen. Wer möchte aber ber schmählichen Flucht bes ganzen Saufens aus bem Gesecht von Wiesenthal, und bem nur daburch Entrinnen ber Gesahr bei Sinsheim, einen förmslichen Plan und Entschluß unterlegen?

Die zwei Divisionen bes ersten Corps, welche, nach Abrückung einer zweiten Division gegen Dambrücken zum Gefecht von Wiesenthal, in der Richtung gegen Bruchsal vorgerückt waren oder Halt gemacht hatten, machten, wahrscheinlich
in Folge der Nachricht von Baghäusel und der darauf folgenden Begebenheiten, noch am 21. d. Mts. theilweise ContreMarsch. Das Hauptquartier kam nach Langenbrücken (dem längeren Ausenthalt Montecuculi's im Jahre 1675). —
Am 22. d. Mts. marschirten die beiden Divisionen auf der Bergstraße in der neuen Nichtung dis Biesloch. Das Hauptquartier kam nach Noth.

Eben so mahrscheinlich ist es, bag bie beiben anbern Divisionen bes ersten Corps, welche bei Philippsburg, Wagshäufel uud Wiesenthal gesochten, am 21. und 22. b. Mts. in ihrer Berfolgung bes Feindes nicht sehr weit vorrückten. Man sagt, daß bies am 22. bis Neus Busheim, die Spize

bis Hodenheim, geschehen; und sie mögen am 23., bei ber zweiten Rüdwärtsschwenkung bes ganzen Corps gegen Bruchsal, in gleicher Göhe sich mit ben auf ber Bergstraße besindlichen Divisionen gehalten haben. Aber wir mussen gestehen,
von ben Bewegungen bes ersten Corps an biesen Tagen nicht
genau unterrichtet zu sein, und bas oben Bemerkte ist baber
nur Bermuthung.\*)

In heibelberg verblieben am 23. Juni zwei Divisionen bes zweiten Corps, um die gegen Sinsheim abgeruckte Avantsgarbe besselben wieder aufzunehmen, oder zu unterstützen, so wie die Entwassiung der Stadt und Umgegend zu betreiben, und die rechtmäßigen Autoritäten einzusetzen. Man erfuhr, daß nur ein sehr kleiner Theil der Reichstruppen, ein sliegendes Detachement, Sinsheim am 22. d. Mis. erreicht hätte, aber seiner Schwäche wegen von den Rebellen zurückgewiessen worden sei, und daß diese Letzteren hierauf ihren beschleunigten Rückzug von Sinsheim und Eppingen nach Bruchsal unausgesest versolgten.

Es retteten sich burch biese Flucht besonders die Führer auf Rosten der Sache, für welche sie so kühn aufgetreten waren. Denn folche eilige, ununterbrochene und ungeordnete Märsche nach einem unglücklichen Gesecht, unter Anstrengungen und Gesahren, können nur erprobte Kührer mit guten Soldaten ohne Auflösung unternehmen. Doch hier, diese die Rebellen führenden Abenteurer, die Ersteren selbst und ihr ganzer Anhang täuschten sich gegenseitig! Der große Dausen glaubte sich betrogen, und war es auch in der That durch das planlose Unternehmen. Alles lief baher in größeren und kleineren Abtheilungen der nahen und fernen Deimath zu.

<sup>\*)</sup> Diefe Borausfegungen haben fich burch fpatere Auffchluffe beftätigt.

Rur bas bei Bruchsal zurückgewichene Corps (man sagt, wohl mit Uebertreibung, in ber Stärke von 10,000 Mann, gleichfalls unter Führung eines Ramens frember Nation) bilbete noch ben lepten Kern. Es besette Bruchsal und Grasben aufs neue, und betachirte sogar bis gegen Stetifelb und Neuborf, um bie über Eppingen sich nähernden Flüchtlinge aufzunehmen, und sich ben ohne Zweisel bald wieder zurückskehrenden Preußen entgegenzustellen.

Das erste Corps machte, wie schon angeführt, am 23. b. Mts. mit allen seinen Divisionen Rehrt, und marschirte gegen Bruchsal und Graben. Theile bes zweiten Corps folgten als Reserve bem ersten. Das Reichs-Corps ließ auch heute noch eine große Lücke in bem Operationsterrain, benn es erreichte an biesem Tage mit seinem Gros Sinsheim noch nicht. Aber Niemand kann tabeln, daß man, bei ber Erwartung eines Gesechts bei Bruchsal, die größere Annäherung bes Reichs-Corps nicht abwartete. Das große Pauptguartier kam abermals nach Langenbrücken.

Bei Ubstädt und Neudorf, in ben Richtungen auf Grasben und Bruchfal, sielen an diesem Tage, durch bas erneuerte Borgehen bes Feindes, Gesechte vor, von welchen nur bas erstere von einiger Bedeutung war. hier verließen, nach Aussage und ber Relation Siegels, bes Kriegsministers ber provisorischen Regierung, 10,000 Aufständige ihre Stelslung, als sie eine Escadron preußischer Ulanen gegen sich vorbrechen sahen. Aber ungeachtet dieses Borwurfs muß unsererseits anerkannt werden, daß der Feind, so lange er seine Stellung bei Ubstädt behaupten zu können glaubte, in keinem früheren Gesecht sich mit mehr Hingebung und Ordnung geschlagen hat, als in diesem. Auf der höhe zwischen Stettseld und Ubstädt wurden mehreremale Colonnen zum

Angriff übergehend gesehen; unsere Artillerie empfing sie aber so wirksam, daß sie benselben bald aufzugeben genöthigt waren, und viele Todte zurüstließen. Die größere Zahl ber Gefallenen wurden als Pfälzer erkannt, und unter ihnen auch viele Freischärler, welche an diesem Tage, und in diesem Kriege zum ersten und letzten Male, ihre ungeheuer große Freiheitssahne entfalteten.

Dieses Gesecht bei Ubstädt wurde von preußischer Seite nur mit sehr geringen Kräften geführt. Das ganze erste Corps war eben in seiner neuen Frontveränderung begriffen; und größere Massen bedürsen bekanntlich einiger Zeit zu einer bergleichen Beränderung der Marschdirestion, wenn nicht die Reserve zur Avantgarde gemacht werden kann, welches hier nicht der Fall sein konnte, da die Trainse und Munitionse Colonnen, und zwar vom ganzen Corps, auf eienem Wege folgten.

Am 24. Juni wurde ein ernstes Gefecht bei Bruchfal erwartet, und bazu beibe preußische Corps näher zusammensgezogen. Allein es war bieses eine Täuschung, benn ber Feind eilte im Fluge auf Carlsruhe und weiter zurudt.

Außer einem lebhaften Arrieregarben : Gefecht am 25. Juni bei Durlach, welches für einzelne Theile ber Landwehr — weil man einer schon eingeleiteten Umgehung nicht hinslängliche Zeit ließ — blutig, aber nicht von langer Dauer war, und auf welches bie Besetzung von Carlsruhe erfolgte, hörte hier ber Kampf bis zur Murg ganzlich auf.

Am 26. Juni, gleichzeitig mit dem Einzuge der beiden preußischen Corps in Carleruhe, hatte bas Reichs-Corps Bretten erreicht, und es schloß sich hier der erste Theil bes Feldzuges.

Am 27. Juni wurden sammtliche Commandeurs ber Corps ins große Hauptquartier berufen, um die weiteren Unternehmungen festzustellen. Das Reichs Corps foll ber Ruhe bedürftig gewesen sein.

Am 28. Juni begannen aufs Neue bie Bewegungen; eine Division bes ersten Corps wurde zur näheren Berbins bung mit bem Reichs-Corps (welches, über Pforzheim auf Gernsheim birigirt, abermals seinen Gebirgsweg verfolgte) gegen Michelbach entsenbet. Dier aber auf Widerstand stosfend, zog sie sich auf Friolsheim zurück.

Eine allgemeine Vorrüdung ber beiben preußischen Corps in zwei Colonnen gegen Rastatt und die Murg fand am 29-Juni statt. Das zweite Corps durchzog das Rheinthal ges gen Rastatt, das erste längs des Gebirges gegen Ruppensheim. Bon Neumalsch ab sollte die Eisenbahnlinie die Trensnung beiber Corps bestimmen.

Es war bie Absicht, ben Feind an biefem Tage über bie Murg zu werfen, und an bem barauf folgenden hoffte man mit Gulfe bes Reichs: Corps biefen Aluf zu überichreiten, Ruppenheim zu nehmen und Raftatt formlich einzuschlie-Ben. Deshalb marb eine zweite preußische Divifion ins Bebirge entsenbet, und ber am geftrigen Tage bis Friolsheim gurudgegangenen bie Beifung gegeben, aufe Reue vorzu-Lettere muß aber wieber auf hinberniffe geftogen, rücken. ober boch erft fpat in ben Befit von Michelbach gelangt fein; - benn ber linke Flügel bes gegen bie Murg im Rheinthale porgerudten erften Corps murbe unerwartet von Rothenfels (vielleicht auch von Winkel) aus angegriffen, was nicht wohl geschehen fonnte, wenn bie nach Dichelbach entfendete Division von bier aus bie Brude bei Rothenfels auch nur bebrobte.

Die feindlichen Truppen kamen größtentheils von Gernsbach und ber obern Murg zurud, als fie, wie fie gehofft, von dem Würtembergischen Boden, als neutral, keinen Schuß sich versprechen dursten. Um so weniger hindernisse hatte daher das Reichs-Corps in seiner Richtung zu erwarten, und um so mehr mußte es sich beeilen, seine Aufgabe zu lösen; benn die feindlichen Kräfte, welche sich dort verminderten, vermehrten natürlich sich zum Widerstande gegen die zwei preußischen Corps im Rheinthal und im Gebirge.

Bon ben entsenbeten Divisionen, so wie von ben Reichstruppen, sehlten im Sauptquartier alle Nachrichten, und wenn baber die Berbindung mit jenen nicht wirklich unterbrochen war, so ist es doch jedenfalls nicht gelungen sie aufzusinden. Das "Unterlassen" bieser Meldungen, Anzeigen des Standpunktes und des Erfolges, fällt ohne Zweisel nur allen Denen zur Last, welchen vom Ober-Commando abgesonderte Rollen übertragen worden waren, denn daß sie die nothwendigen Aufklärungen an dieses einzusenden hatten, versteht sich von selbst. Man könnte hier sagen wollen, "was Andere nicht thun, thue selbst.", aber diese Auslegung ist nicht richtig. Denn in der stündlichen Erwartung, im Sarren auf Nachtichten, von einem Augenblick, von einer Stunde zur andern, läuft anch die benutzbare Zeit ab, und jede selbst ergriffene Maßregel kommt alsdann zu spät.

Ueberhaupt muß eingeräumt werben, baß die Aufgabe: "bas rechte Murgufer an tiefem Tage zu fausbern," auf verschiedenen Punkten bes Gesechts zu allgemein aufgesaßt wurde, benn sonst mußte dieser bestimmten Aufsgabe auch ein mehr entsprechender Erfolg zu Theil werden.

Um hirschgrund, bei Bischweier, und ploglich auch an ben Steinbruchen von Oberweier felbft, entftanben Gefechte,

beren eigentliche Tenbenz (wenigstens an ben beiden legtgesbachten Orten) ben Truppen nicht recht klar zu sein schien. Sie wurden mit abwechselndem Ersolg geführt; aber auch einige Misverständnisse, welche möglicher Beise ernste Folgen haben konnten, dadurch veranlaßt. So lag in der Berzwechselung der Ausdrücke: das Gesecht "abbrechen" oder "aufgeben", und zwar in dem Augenblicke eines ganz unserwarteten Angriffs bei Bischweier, ein gewaltiger Untersschied, ja selbst eine Gesahr, welche jedoch der Feind nicht zu benutzen verstand, und durch die gute Haltung der Trupspen bald beseitigt wurde.

Unleugdar waren der sogenannte hirschgrund, bis zum Federbach, die Dörfer Rauenthal und Bischweier bis zum Steinbruch, die Haltpunkte zur Säuberung des rechten Murgsusers im Rheinthale; ohne ihren Besit war diese Aufgabe nicht erfüllt, und die Lage der später kantonnirenden Truppen blieb so lange in der Front selbst sehr bedenklich, ganz davon abgesehen, daß man über die Besetzung von Michelbach vom Feind oder Freund, so viel erinnerlich, lange ohne Nachricht blieb. Diese Ungewisheit brachte auch den linken Flügel im Rücken der Cantonnirungen in große Unsücherheit, weil hierdurch der Weg von Rothensels über Winkel nach Walprechtsweier gegen Malsch ungedeckt blieb, und eine nächere Verbindung mit dem Reichs-Corps erschwert wurde.

Die Aufgabe bes rechten Flügels (zweites Corps), "bis zum Feberbach vorzubringen, nicht aber barüber hinaus zu gehen", wurde mit bem glüdlichen Erfolge mehrerer Gesechte von bemselben vollkommen gelöst, und bieser Abschnitt von ben diesseitigen Truppen sestgehalten. Es gewannen biese Kämpfe für so wenige Truppen ber Avantgarde eine große Ausbehnung (von Detigheim bis nach Rauenthal).

Als Warnung für bie Zufunft muß man sich bei ben Ereignissen dieses Tages noch einen begangenen Fehler zu rügen erlauben. Wenn nämlich nach angestrengten Marschund Gesechtstagen ber Solbat besondere Ruhe und Erholung nöthig hat, so darf es doch nicht, wie hier durch Beziehen von Cantonnirungen, auf Kosten der Sicherheit
geschehen. Ein wachsamerer und intelligenterer Feind würde
und für diese übertriebene Schonung des Soldaten bald genug bestraft haben. (Aus Schonung für das Land, welches
wir eben bekämpsten, geschah es hossentlich nicht, denn das
wäre noch mehr zu tadeln!) Es wurde dadurch an diesem
Tage viel, sogar das Hauptquartier in Malsch-) gesährbet.

In der feindlichen Relation dieses Tages wird erzählt, daß vom Schloßthurm zu Rastatt die "fliehenden Preußen" gesehen worden wären. Dies waren aber in der That nicht sliehende, sondern die zum Essen und Schlasen in die Quartiere rückende Truppen! Ebenso ist es in derselben eine grobe Unwahrheit, daß diese so genannten fliehenden Truppen über Muggensturm versolgt worden wären. Dieser Ort

<sup>\*)</sup> Schlacht bei biefem Orte, am 5. Juli 1796, zwischen Moreau und bem Erzberzog Karl, von Letterem gewonnen, aber wegen nachtheiliger Erfolge für die Desterreicher im Gebirge, bei Derren = Alb und Rothenfol, wurden diese bennoch zum Rückzuge genöthigt.

Dem Rebellen-Anführer muffen biese friegerischen Begebenbeiten ganz fremd geblieben sein; sonst hätte er bie Bichtigkeit seines rechten Klügels bei Gernsbach mehr zu würdigen verstanden; und das Meinthal war für ihn, burch das beseschiete Rastatt, obnedies für biesen Tag gar keiner Gesahr ausgesett. Der General Taponnier mit seiner ganzen Division, am 5. Juli 1796, hatte seine Rolle bester begriffen, als er Gernsbach wegnahm, und sogleich alle im Murgihale bis Rothensels gestandenen Posten zum Weichen brachte, ihnen eine Kanone adnahm und bis Michelstadt poulsüte.

ist nie wieder in die Sande der Rebellen gekommen und die preußischen Borposten verblieben ununterbrochen in ihren Stellungen. Es entstand zwar noch beim Dunkelwerden durch einen feindlichen Angriff ein Gefecht am Sirschgrund, welches die Bortruppen des zweiten Corps aufnahmen, in dem sie aber ihre Gegner blutig zurudwiesen und wieder bis zum Federbach zurudwarfen.

Eine vom ersten Corps in Rauenthal aufgestellte Vortruppe hatte gleichfalls, wie aus ber örtlichen Lage erklärbar ift, Theil daran genommen, und soll dem Feinde an einer der Brüden des Federbachs (Eisenbahnbrüde) sehr schädelich geworden sein. Diese Theilnahme an dem Gesecht war aber um so wichtiger, da das ganze Ereigniß Muggensturm und die daselbst cantonnirenden Truppen nicht wenig in Gessahr seite. Die Meldung von diesem Gesechte erfolgte Abends in dem großen Hauptquartier nach Maltsch, nach völliger und siegreicher Beendigung desselben.

Da aber in jenen Stunden, als man bie Cantonsnirungen und so frühzeitig bezog, noch nicht Jedermann wissen fonnte, was der Feind thun oder lassen würde, so erblidte doch Mancher, dem frühere Erfahrung zur Seite stand, mögliche Gesahren. Auch in dem letzgenannten Gessecht sehlte es an Truppen; und hätte man die nöthige Bahl zur Dand behalten, so würden die andern nicht durch Allarmirung beunruhigt worden sein. Dins und Dermärsche satiguiren die Truppen am meisten, und ihre Stimmung wird badurch nicht gehoben. Auch anderswo drohte Gesahr. Benn z. B. am 29. Juni gegen Abend eine seindliche Masse von Winsel oder Bischweier aus gegen Muggensturm in die Rheinebene rasch vordrang, so hätte sie höchst wahrscheinslich Erfolg haben können. Läßt sich die Größe desselben auch

nicht bestimmen, so ist doch anzunehmen, daß felbst beim Scheitern des Unternehmens der Rückzug nach Rastatt oder Ruppenheim unbeschränkt geblieben sein würde. Ja, so lange die Brücke von Gernsbach nicht bewacht und Michelbach unsserreseits nicht beseißt war, blieb ein noch weiter greisendes Unternehmen gegen Malsch, und sogar gegen das Desile von Ettlingen möglich.

Aber freilich, seinen Feind muß man kennen, und wenn man mit Rücksicht hierauf, wie geschehen, handelte, so lag auch nicht die entsernteste Gesahr, welche wir nur andeuteten, vor; denn obgleich der feindliche Oberseldherr Miros-lawski (hier sei zu seiner Schande sein Name genannt!) sich in seiner Relation über dieses Gesecht über seine Untersseldherren so sehr beklagt, besand er sich selbst in diesen Stunden der Entscheidung und Gesahr (wie glaubwürdige Augenzeugen berichtet haben) von einem pfälzischen Batails lon gedeckt, in großer Sicherheit zu Ottersdorf, eine Stunde hinter Rastatt, — dort tändelnd mit einer freundlichen Wirsthin, aber eben so wenig hier vom Glück begünstigt, wie auf dem rühmlicheren Kampsplath, wo er es nicht suchte.

Erst spät am andern Tage, den 30. Juni, erfuhr der Oberbesehlschaber bei der Avantgarde des ersten Corps hinster Bischweier, als alle Truppen schon längst ihre gestrige Stellung wieder eingenommen, den glücklichen Ausgang des Gesechts bei Gernsbach, aber durch einen preußischen Ulanen-Rittmeister nur zufällig, und nicht durch einen demselben gewordenen dienstlichen Auftrag der Meldung. Er geshörte zu der preußischen Division, welche eben bei Nothensels die Murg überschritten, und sechtend auf Ruppenheim vorstrang. Alle übrigen preußischen Truppentheile erhielten nun sogleich den Besehl, sich gegen diesen Punkt in Bewegung zu

seinen. Unter einer Kanonade aus brei Batterien, welche ber Feind anfänglich mit einer gleichen Anzahl von Geschützen aus dem fleinen Brückenkopf von Ruppenheim, und aus Aufstellungen hinter dem nahen Damme der Murg erwiederte, überschritt nun Alles, nach Näumung des Brückenkopfes, die Murg, und verfolgte den Feind bis unter die Kanonen von Rastatt, und einen abgetrennten Theil desselben längs der Bergstraße. Eine der entsendeten preußischen Divisionen trat später aus dem Gebirge und richtete nun gleichfalls ihren Marsch direkt auf Ruppenheim und weiter.

Noch früher als um biese Zeit war bie Avantaarbe bes Reichs-Corps von Baten nach Dos vorgebrochen, und furz vor letterem Orte, wo fich bie Strafe von Raftatt und Babl theilt, murbe bem Feinde ber lette ibm gunftige Augenblid im gangen Rriege bereitet. Gine filr ben allgemeinen Bufammenhang ju frub entfentete und fur eine alleinige Entfcheidung viel ju fcmache Abtheilung, wie bei Ginsheim, ferner eine unbegreifliche Truppen-Gintheilung, ober boch ein großer Irrihum babei, brachte in bem noch schmalen Defile eine Batterie gang unbewacht an bie Gpige ber Colonne, woburch eine Saubige in bie Banbe bes Feindes fiel. beabsichtigte Erfolg biefes vereinzelten Bervorbrechens mar jebenfalls übel, ober gar nicht berechnet, wenn es nicht im Einklang mit bem Gefecht ber preußischen Truppen bei Ruppenbeim geschah. Und biefes mar nicht ber Fall, ba es fich noch jur Stunde mit benfelben in feinem Rapport befand.

Das erste Corps, welches bisher, außer bem ihm zu Theil gewordenen Borspiel bei Befampfung der Palz, die häufigsten Gefechte rühmlich und beinahe immer siegreich gesliefert hatte, war zur ferneren Berfolgung bestimmt; aber im Freien gab es keinen zu bekämpfenden Feind mehr, und nur

noch beffen fich auflöfente und ohne Biterftand unterwerfende Bruchftude murben gefeben, wie g. B. bei Rugel bie freiwillige Uebergabe einer reitenben Batterie und mehrerer 100 Mann Infanterie und Ravallerie. Go gelangten benn Die preußischen Belme bligend und brobent balt jum Bobenfee; und in ber That erzeugte bas "bofe Gewiffen" bei ben bortigen Grengnachbarn nicht wenig Beforgnig. Solbaten bes erften Corps genoffen nun balb bie moblber: biente Rube. Dem zweiten Corps murbe biefe aber fobalt noch nicht. Die fdwierige Aufgabe ber Ginfchliegung Raftatts war bemfelben zugetheilt, und mas in ben letten Sagen zwifden Raftatt und Rothenfele fich Feindliches gefchlagen, hatte fich in biefe Teftung geworfen, und wenn ihre Rabl auch nur burch bie über Plittereborf noch zeitig genug Entflobenen vermindert fein tonnte, mußten fich die Belagerer boch auf einen bartnädigen Biberftand gefaßt machen.

Das Reichs-Corps, welches mit seinem Gros nach bem Gefecht von Gernsbach bei Baden Baben versammelt war, brach erst einen Tag später (warum? weiß man nicht anzugeben) als das erste preußische zu seinem neuen Gebirgs, marsch nach Neustadt im Schwarzwald auf. Dort traf es ein, um den Operationen des ersten Corps von Freiburg her die hand zu bieten, welches jedoch bei der sortgesetzten Flucht und gänzlichen Ausschlung des Feindes nicht nöthig war. Später bezog das Corps Cantonnirungen von Donauseschingen bis zum Bodensee, und verblieb da bis zu seiner gänzlichen Ausschlung, respektive heimkehr.

Dieses letigenannte Corps follte ftets bas fernbrohenbe, Gewitter für ben Feind im Rheinthal fein, und beffen Seistens und Gebirgsmärsche von dem wesentlichften Einfluß auf bie ganze Operationslinie werben. Es drohte, bei bem fleins

ften Berfaumniß bes Feindes, verberblich einzufchlagen, ver= faumte zwar bei Ginsheim, burch Berfpatung, biefe Birfung, schlug jedoch bei Gernsbach redlich ein, wenn auch nicht rechtzeitig. Aber es war ein falter Schlag, ber nicht glindete, fonbern nur ichrecte, weil burch ben unerwarteten Unmarich bes Reichs-Corps der Brennftoff (bie Aufftandigen) burch ichnellen Abaug fich entfernte. — Wir konnen, um volles Licht ju verbreiten, diese Bahrheiten nicht verschweigen, halten uns aber auch aus eben biefem Grunde für verpflichtet anzuerkennen, bag biefes Corps in feinen Reihen erfahrene Ruhrer und tüchtige Golbaten befaß, fo wie, baß es ungeachtet ber Mannigfachheit feiner Busammenfetung, volle Rriegsbrauchbarkeit außerlich zeigte. Richt minber verbient es hervorgehoben gu werben, baß bie icharfe Spige, welche biefes Corps, bie treuen Beffen und braven Medlenburger zc., gleich anfanglich in manchem glüdlichen Gefecht ben Aufrührern entgegen= bielt, bie barauf folgenden größeren Ereigniffe als möglich eingeleitet hatte, wenn auch bas lette Gefecht, por ber 21n= funft ber Preugen, fein gludliches mar.

Di

M:

Wir tehren nun zu ben Ereigniffen beim zweiten preus Bischen Corps vor Nastatt zurud. Sie fullen einen Theil bes kleinen Feldzugs, als nicht gang unintereffant, aus.

Die Einschließung war hier, nach bem Abmarsch bes erften und bes Reichs-Corps, vollständig erreicht.

Unter perfönlicher Führung bes fommanbirenben Generals hatte sich ber in Steinmauern angesetzte rechte mit bem im Iffezheimer Bald bis zum Mühlgraben erstredenbe linke Flügel, burch Besetzung ber hinter bemselben liegenden Ortschaften Ottersborf und Plittersborf, vollständig verbunden.\*)

<sup>\*)</sup> Ein Ereigniß, welches die Bachlamteit und ben Ernft in bem Dienft ber braven Truppen charafterifirt, foll bier nicht berichwiegen werben.

Aber auch hier in Rastatt hatte ber "Fluch ber bösen That" seine bosen Früchte getragen. Denn bie selbstges wählten Führer ber Garnison fanden, unter ben Anstrensungen und Gefahren bes Dienstes, keine Folgsamkeit mehr. Un eine großartige Bertheibigung war sonach gar nicht zu benken. Benn aber hinter Ball und Graben oft schon Feigheit zur Dartnäckigkeit geworden ist, so haben wir boch noch mehr, als ber Uneinigkeit der Rebellen, der von dem Führer und ben Soldaten bes zweiten Corps so enersgisch durchgeführten Einschließung die schnelle Uebergabe bes Plages zu verdanken.

Detachirungen nach Mannheim, Labenburg und Beibelsberg hatten die Infanterie dieses Corps bis auf 10,000 Mann geschwächt, und mit diesen bewachte man die, mindesstens anfänglich, mehr als 8000 Mann starke Garnison! Aber es geschah diese Einschließung in solcher Nähe, mit solscher Strenge und Wachsamkeit, daß man in der Festung ohne

Der Abmarich ber jur Bilbung bes linten glügels bestimmten Truppen batte fic aus Berpflegungerudfichten (aang unerfüllt gebliebene Lieferungen) febr verfvätet, und es begann bereits buntel ju merben, ale ber Commanbirenbe in Plittereborf ben Entichluß faßte, mit einem Buge Sufaren nach Steinmauern gu geben, um bem bortigen Detachement ben quaenideinlichen Beweis ber vollendeten Umidliefung ju geben. Doch faum batte man fich Steinmauern genähert, ale man mit Befdus- und Rleingewehrfeuer empfangen wurde. Preußische Signale, und endlich fogar bas Preugenlieb; - aber Alles pergebens! bas Diftrauen au bem ichlechten und faliden Feinde mar ju groß! und ber General, nicht erfannt, mußte fich mit feinen Sufaren gum Umtebren enticheiben. - Beim weiteren Burudritt außerte berfelbe gu bem ibn begleitenben Sufaren.Dffizier: "Geben Gie 2cht, wir finden in Ruppenheim (Sauptquartier) bie Melbung eines abgefchlage. nen feindlichen Angriffes auf Steinmauern, nicht ahnend, bas man feinen eigenen Commanbirenben in die Flucht gefchlagen!" Und fo geschah es!

alle Nachricht von außen blieb, und lange ein Ersat-Corps in ber Nahe glaubte und barauf die größte hoffnung baute. Mehrere Ausfälle, namentlich ber am 8. Juli, wurden von ben Belagerern sehr blutig zurückgewiesen, und die Garnison badurch noch mehr eingeschücktert. Im ganzen Umfange ber Festung sah man seit biesem Tage keine Außenposten mehr.

Aber bie fo nabe Ginschließung bot auch ihre Gefahren, bas ift nicht zu leugnen, und fand baber auch manchen Tabel. Um aber einen Begriff von biefer Rabe ju geben, braucht nur angeführt zu werben, bag mahrend ber Ginfdlie-Bung bie Gifenbahnbrude bei Riederbubl niemals ben Angreifenben entriffen werben fonnte; bagegen murbe bie ber Reftung fo überaus nabe liegende Brude von Reinau ben Belagerten genommen und fobann gerftort. Es mar bies bie rühmliche That eines gandwehr = Bataillons und feines um= fichtigen Führers. Aber felbft ber noch naber gelegene Bahnhof wurde im Gefecht vom 8. langere Beit von ben verfol= genden Truppen (Fufiliere eines Regimente) gehalten. Gefahr einer folden naben Umidliegung, bei einer gablreiden Garnifon, fann wohl mit ber Stellung eines Menfchen vor ber Thur eines Saufes, welche fich nur nach außen öffnet, verglichen werben, und mas bas Allerschlimmfte babei ift, bag ber etwaige Stoß von Innen mit einer Rraft geichieht, bie man nicht berechnen fann, und bag ebensowenig fich ber Beitpunkt, in welchem er ausgeführt werben wirb, bestimmen läßt. Dier bei Raftatt waren, einen folden Fall voraussehent, Referve = Stellungen vorbereitet, aus welchen man ben augenblidlichen Rachtheil eines unerwarteten Ausfalls auszugleichen hoffte. Allerdings verfürzte aber biefe Nabe ben Rreis ber Belagerer, und brachte baburch bie Rrafte berfelben gur Unterflügung einander naber. Bor Allem

jedoch lag in diesem gewagten Spiel die einzige Möglichkeit, ber Garnison den Weg zur Rettung abzuschneiden. Wie gesfährlich aber ein solcher Zustand sein kann, zeigte sich, als die Russen im Jahre 1831, unter dem General v. Geismar, nach der Schlacht von Grochow, in so großer Rähe Praga einschlossen, und große Berluste erlitten. Aber was im Kriege absichtlich und mit Einsicht auf eigene Berant-wortung gewagt wird, das sollte man nicht tadeln, auch wenn es nicht vom Glück begleitet wird. Bei Rastatt aber bestämpste und endigte die ununterbrochene Wachsamkeit der Beslagerer in nicht ganz 4 Wochen den Widerstand.

Eine wichtige Festung, in jenem Augenblid bie wichtigste Deutschlands, mit ihrer zahlreichen Garnison, unter welchen Biele keine Gnade zu erwarten hatten, ergab sich, auf Gnade oder Ungnade, dem zweiten preußischen Armee-Corps am 22. Juli bei der Anwesenheit des Oberbesehlschabers, und wenn man nicht Alles verdächtigen will, was Preußen in dieser Zeit gethan, so mußte die Freude über diesen Sieg sur Deutschlands Sache groß sein. Mehr als 7000 Gesangene (und welche!\*)), 300 Festungs- und 60 Feldgeschütze,

<sup>\*)</sup> Rur zwei Eremplare follen fürglich gefchilbert werben.

No. 1. Ein junger würtembergischer Literat; er war ber Redakteur eines Blattes, bes giftigen und möglichst Alles vergistenden Festungsboten. Er hieß Elsenhans. Als eines der thätigken Berkzeuge der Babischen Revolution, und wegen seiner, als Major des Generalstades, Selbstdetheiligung am Rampse, mußte er, dem Kriegsgericht verfallen, den Todes-Reigen eröffnen. Benige Stunden vor der Erekution verlangte er einen Geistlichen, und als dieser zu ihm in das Gefängniß trat, wurde derselbe mit den Borten empkangen: "Ich will mit Ihnen nicht beten, noch verlange ich einen anderen Tros, aber ich ersuche Siebes Bündel, wenn Sie es nicht für dabisch oder preußisch Siegenthum erklären wollen, einer gewissen R. N. zu übergeben." Der arme Prediger hatte diesen Zwekt seiner Sendung nicht er-

beinah 500 verhungerte Artilleries und Kavalleriepferbe, nebst ber Willichspfälzischen Batterie; 15,000 in der Stadt und Umgegend aufgesundene Gewehre, hunderte von Pulverwasen, mehrere Feldschmieden und Munition zu einer noch langen Vertheidigung; dies waren die Trophäen in der eroberten Festung, auf deren Wällen, nach ausdrücklicher Weisung des Oberbesehlshabers, sogleich neben der preußischen die deutsche Fahne ausgepslanzt wurde. Suum quique!

Am Tage ber llebergabe lief vom Reichs-Ariegsminister aus Franksurt die sehr dringende Beisung beim Commando des zweiten Armee-Corps ein: "Rastatt ja nicht zu belagern oder zu zerstören!" — Dem Fürsten Bittgenstein wurde hierauf umgehend die Antwort: "daß, wenn die Festung nicht schon kapitulirt hätte, dieselbe unsehlbar sogleich belagert und beschossen werden würde, um Zeit und Menschenleben zu gewinnen!"

wartet, und fehrte über eine folche ftoische Gemeinheit tief betrübt zurud; er hatte einen Blid in bie Bertorbenheit unserer Zeit und ihrer sogenannten Bildung gethan! Aber feinen Auftrag hat er erfüllt.

Ro. 2. Gin burch freie Babl feiner Rameraben, und mahrideinlich wegen feiner ungewöhnlichen forberlichen Große (15 30U) gang befondere bagu qualifigirt gefunden, ju ihrem Major ermablter Artillerie = Unteroffizier leugnete in feinem Berbor jebe gena ue Berbinbung mit Strube mit ben Borten : "Berrn Strube babe ich nur febr wenig gefannt, aber bie Befanntichaft mit Frau Strupe tann ich nicht leugnen." Dit biefer Gemeinheit ber Gefinnung paarte fich bei bem toloffalen Dajor jugleich bie Feigbeit; benn er ftarb fleinmutbig und ziemlich betrunten. Biele, bie por und nach ihm ein gleiches Ende ju erwarten batten . ergriffen amar alle möglichen Berfuche, fich burch Ableugnen au retten, aber bie meiften ftarben boch mannlich, wenn fie feine Rettung mehr faben. Unter ihnen ber Gouverneur E. und ber Dberft B. Letterer bat, ibm bie Orben nicht abzunehmen, und ale ibm bies geftattet murbe, entfleibete er fich und trat gefaßt bem Tobe entgegen.

Der Krieg war mit bieser Uebergabe von Rastatt zu Ente. Das hauptquartier bes Oberbesehlshabers wurde nach Freiburg verlegt. Mobile Colonnen burchstreisten noch lange bas Land, um zu beruhigen, zu entwaffnen, und bie Autoritäten wieber in Kraft und Thätigkeit zu setzen. Der bose Geist bes Landes war überwältigt und niebergeworsen, aber unterdrückt ist er, und kann er noch nicht sein.

Das Wort des Tacitus: "Die Gallier sind zu übermüthig und leichtsinnig, um die Freiheit zu behaupten," sollte
sicher ein warnender Spiegel für seine Landsleute sein; und
wir, — wir möchten ihn dem verführten und unglücklichen Badener Bolke gleichfalls vorhalten! Aber Tacitus fügte
jenem Tadel hinzu: "sie (die Gallier) aber sind auch zu
stolz, um Knechtschaft zu ertragen." — Möchte dieses Lob
auch unser ganzes Bolk verdienen!

## Strategische Combinationen ber Tage vom 20. bis 30. Juni.

Bei ber fritischen Betrachtung eines Felczuges brängen sich mehrere Fragen zur näheren Erörterung und Beantworstung auf. So bilden namentlich hier im Feldzuge von Basben bie Fragen: Warum bas erste Armees-Corps so frühzeistig seinen Feldzug gegen Baben eröffnete? — warum baszweite Armees-Corps nicht früher ben Neckar überschritten? — endlich warum bas Neichs-Corps nicht zeitiger bei Sinsheim und Gernsbach erschienen, und bessen Umgehungen erfolglosgeblieben? — heute noch ben Gegenstand häusiger Diskussionen.

Bort man boch noch sich verwundernde Stimmen: "daß Rastatt, von folchen horben vertheibigt, so lange (?) Wiber-

ftanb geleiftet, und wie es nicht zu begreifen, bag überhaupt fo menige (?) Gefangene und andere Tropbaen aufzuweisen gemefen. Das fint jeboch wohl nur "fromme" Buniche für einen größeren Erfolg, und wir haben fein Berlangen, biefelben, ob fie gleich aus einer fichtbaren Untenntnig ber Gachlage entstanden, ju miberlegen. Aber wir konnen und nicht verfagen, ihnen wenigstens ein geschichtliches Bilb als Gleichniß gegenüber zu fiellen, und zwar aus bem jebem Militair bekannten Türkenkriege Balentini's. In ben Schlachtplanen beffelben werben bie "fliebenben" Türken in gang eigenthumlicher Manier angebeutet; welches chaotische Gewirr und buntes Durcheinanderlaufen erblidt man ba! Breite Strablen von Alüchtigen, gleich ben fleinen gur Bierbe auf Torten und Ruchen gestreuten Buderfornern, welche vor bem Sauche bes Muntes gerftieben, und ichwer wieber gu fammeln finb. - bebedten alle Bege. Ebenfo wie in biefem bunten Bemifch, und von gleicher Flüchtigfeit getrieben, jog es aus ben Thoren von Dresben, lief es auf allen Wegen von Bagbaufel, binter ber Murg bis jum Schwarzwalb und jur Schweig bin. Wober ba ein Net nehmen, um einen vollen Kang ju thun! Doch bie Aehnlichkeit biefes Bilbes bat auch feine großen Gegenfate, benn bie türfischen Flüchtlinge maren bie Ueberbleibsel gewaltiger Rampfe und eines fangtiichen Wiberftanbes; bie Führer berfelben maren an ber Spige ber Ihrigen für ihre Sache, für ihren Glauben reblich ge= Bier aber, bei ben Rebellen, floben bie Rubrer qu= erft, ben armen betrogenen Saufen im Stiche laffenb. batten einen Gieg nur burch Berrath gehofft, aber entfloben feige bem erft zu erwartenben Rampf. Da war fein Saragoffa, fein Rufifchut, fein Colberg, noch weniger ein belbengegenftud von Sangeth ju erwarten! - Go unterscheibet fich die Wahrheit von der Luge, der "fromme" Bunsch von der Wirklichkeit!

Wenn aber von je ber über alle Begebenheiten auf ber Belt bis ju ben Coterien ber Gefellschaft und bes Familien= lebens berab, irrige, taufdenbe und verläumberifde Urtheile gefällt worben, fo find boch folden Entstellungen feine mehr ausgefest, ale bie friegerifden Greigniffe; benn es giebt feinen aufregenberen Parteifampf, als ben burch bie Entscheibung bes Rrieges, beffen Entfteben icon ein Rampf ber abmeidenbsten Meinungen ift. Bat baber bie Leidenschaft ber Parteien einen fo boben Grab wie in unferen Tagen erreicht. bann liegt bie Wahrheit oft fo funfilich binter falfden Radrichten. Uebertreibungen und ichamlofen gugen verschleiert, baß es ichwer ift, bas unumftöglich Wahre von biefem Bewebe von Brrthumern und Ungereimtheiten zu befreien. Daß biefe Sichtung bier einigermaßen gelingt, burfen wir bei bem beften Willen und bei ber Ueberzeugung, bag nur Babr = beit Befdichte ift, wenigstens hoffen.

Die friegerischen Entwürfe forbern vor Allem Rücksicht und Berechnung ber Zeit, bes Raumes und die nothige Kraft; und wenn biese Gewichte bei Freund und Feind gleiche Schwere, gleiche Qualität haben, — ben Geist und bas Talent ber Führer babei in hohen Anschlag bringend — so entscheiben boch nur zu oft noch Zufälle in allen Gestalten!

So gestalteten sich hier die Berhältnisse bes ersten Corps bei seinem Uebergange siber ben Rhein ganz unerwartet. Dhne Nachrichten vom Feinde, mußte es benfelben auf seiner natürlichen Rudzugslinie aufgestellt glauben; es fand ihn jeboch, gegen alles Erwarten, ber Gefahr so recht ben Ruden bietend. Und diese Berhältnisse waren selbst in ben ersten

Stunden nach dem Nebergange nicht aufzuklären. Wer weiß nicht, daß schon oft der beste und muthigste Fechter gegen einen ganz unregelmäßigen — einen Naturalisten — "falsche Paraden," sogar "Lufthiebe" gethan hat? So ging es dem ersten Corps an diesem Tage seines Uebergangs. Der Marsch gegen Bruchsal war ein Lusthieb, und das Gesecht von Wag-bäusel eine beinah zu schwache Parade, welche der glückliche Nachhieb bei Wiesenthal jedoch schnell und gründlich ausglich.

Aber Zufälle unterstüßten nebenbei ben Führer ber Mebellen. Er konnte nicht wissen, baß seine Concentrirung um Schweßingen, so inmitten ber feindlichen Operationen, seinem Gegner ganz unbekannt geblieben sei, und noch viel weniger glauben, baß man ihn bort zu erwarten habe. Wäre bies Lestere ber Fall gewesen, so war er unrettbar verloren, weil ihm alsbann bie vier Divisionen bes ersten Corps, am 21. ganz gewiß, bem eben in seiner Bertheibigungstinie bes Neckar angelangten zweiten Corps in die Arme geworfen hätten, und er so zertrümmert werden mußte. Dafür bürgt ber tapsere Führer bes ersten Corps. Allein bavon, daß bas Reichs-Corps sich noch von ihm in zu großer Entsernung befand, um ihm augenblicklich schädlich zu sein, war er unterrichtet, und fand darin, zufällig ober berechnet, seine ausgenblickliche Rettung.

Aber in dieser Rettung lag auch ber Keim seines Bersterbens, ba es ihn veranlaste zu fange die Neckarlinie zu halten, und weil er, bei ber noch zu großen Trennung bes ersten Corps vom Reichs-Corps, einen so nahen Uebergang bes ersteren nicht erwartete. Doch ein Uebel vermochte er, bei ben Gesechten, besonders bei seinem ununterbrochenen Schnelllauf von Philippsburg über Deibelberg, Sinsheim, Eppingen bis Bruchfal, nicht zu beseitigen; es war ber man-

gelnbe Geift ber hingebung und bes Gehorfams feiner Solbaten und ber übrigen Schaaren. Welches Band knüpfte
biese letteren auch an biesen unbekannten und noch bazu
unglücklichen Führer? Bon ihm erwartete man ja nur Glück!
Und um bieses sie sinden zu lassen, war der Weg, welchen
er mit ihnen verfolgte, gewiß nicht der richtige, wie eben so
wenig der seiner freien Wahl; sondern er, und der ganze
Hausen, wählte ihn inftinktartig, weil kein anderer einzuschlasgen übrig blieb.

Die ersten Ursachen ber Niederlage ber Rebellen entsprangen aber aus ber sehlerhaften Bertheilung und Bereinzelung ber Kräfte, und biese vielleicht auch in ber falschen Boraussehung ober Hoffnung, daß bas erste preußische Corps nicht bei Germersheim, sondern bei Speier übergehen würde; wie es durch die spätere Aussage eines in Rastatt zum Tode verurtheilten Polen und Rebellenführers in seiner Bertheibigung angegeben wurde.

Um so mehr hat ber Tag bes Uebergangs bes ersten Corps überrascht! Manche Anordnung mag bei den Rebellen badurch nicht zur Reise gekommen sein, und das bei war vielleicht der Blick wohl auch zu fest und vertrauend auf das noch zu entfernte Reichs-Corps gehestet worden! Und so hat dieses letzgenannte Corps möglicherweise zugleich Berderben und Rettung über unsern Feind gebracht.

Die Gefahr, in welche fich berfelbe gestürzt fah, scheint er jedoch früher, als es von uns geglaubt murbe, erkannt zu haben. Und es ift beshalb das lette entscheibende Gefecht von Wiesenthal für nichts anderes, als ein bringend nothwendiges Arrieregarbengesecht, seinerseits geführt, zu betrachten. Denn die für ihn gemeffene Zeit, um "Sinsheim vor bem Reichs-Corps" zu erreichen, schien durch ben uner-

warteten Ort und Tag bes erfolgten preußischen Rheinüberganges nur noch furz zu sein, und ber ihn umgebende seindeliche Kreis, schneller als er gedacht, sich zu verengen; daher drängte die von Wiesenthal erschienene Division auf seinen linken Flügel ihn noch mehr zur schleunigsten Flucht. Aber diese wirkte, wie es auch die Kürze und Leichtigkeit des Gessechts beweist, moralisch stärker, als durch die Gewalt der Wassen. Ihre Erscheinung und Wirkung ist, jedoch im kleinsten Maßstade, ähnlich der von Bülow's bei Planchenoit! Dort, in der Stellung Napoleons, gab es aber eine Resserve; auch Truppen und Führer waren außer allem Berzgleich mit den uns hier gegenüberstehenden Rebellen; daher auch dort ein schwerer und blutiger Entscheidungskamps!

Den beiden, an diesem Tage ber Gefechte gegen Bruchfat sich wendenden, preußischen Divisionen bes ersten Corps
gebrach es an ber Zeit, den Flüchtigen über Wiesloch zuvorzusommen; denn ehe diese neue, so ganz unerwartete Richtung bes Feindes erkannt und diesseits gewonnen werden
konnte, hatten die Geschlagenen schon über heidelberg beinahe Sinsheim erreicht.

Das Gros bes Reichs-Corps erreichte erst am 23. Juni Rachmittags Aglasterhausen; und ein von Reunsfirchen (bei Zwingenberg) abgeschickter sehr schwacher Truppentheil bieses Corps war Tags zuvor, am Abend bes 22. Juni, von ben Rebellen aus Sinsheim verdrängt worsben! — Das "handbieten" mit bem ersten Corps wurde also, wie verabredet, nicht erreicht! Aber man muß einräumen, daß von den innern Zuständen des Feindes bei Sinsheim das Reichs-Corps nicht unterrichtet sein konnte, noch weniger von den Resultaten der Gesechte von Waghäusel und Wiesenthal; das Zusammenstoßen mit dem Feinde in

Sinsheim hatte erst am Abend bes 22. stattgefunden, und badurch mag ihm wohl bie erste Kunde von bessen Rieders lage geworden sein.

Der Feind hatte indessen, nach ben zwei gelieferten Gestechten am 21., von Morgens 8 Uhr bis Nachmittags halb 5 Uhr seinen Rüdzug, durch resp. einen Nachtmarsch, bis zum 23. Nachmittags um 4 Uhr bewerkstelligt. Und die Avantgarbe bes Neichs-Corps, seinem Gros weit vorgeschosben, rückte an diesem Tage, bald nach dem Abmarsch der Nebellen, in Sinsheim zum zweitenmal ein; das Gros jestoch erst den andern Tag, am 24. Juni.

Der Feind setzte seinen Marsch auf Eppingen 2c. unsunterbrochen fort, und von einem Zuvorkommen bes Reichs-Corps mit hinlänglichen Kräften, auf irgend einen Punkt der vom Feinde eingeschlagenen Richtung, konnte also noch weniger als von einem Einholen besselben die Rede sein, wenn es überhaupt außer dem Erreichbaren für das Reichs-Corps lag, nicht früher als den 22. und respektive 23. den Recar, wie geschehen, zu überschreiten. Bar aber bei den Märschen des letzteren Corps nicht größere Eile möglich?

Die Märsche bes Reichs-Corps waren genau berechnet, und gewährten auf guten Wegen mehr, als die dazu gegebene und nöthige Zeit. Aber die als nothwendig befundene Concentrirung zu den Uebergängen bei Eberbach und Zwinsgenberg, wo Widerstand erwartet wurde, erforderte einen Zeitauswand, wodurch leicht ein halber Tag verloren gegangen sein kann, und rechnen wir die bei Weinheim von einer Division verlorene Zeit hinzu, so dürste der badurch entstandene Verlust eines vollen Tages nicht in Zweisel zu ziehen sein. Dieses muß auch als die nächste Ursache der Schwäche der Reichstruppen im Zusammentressen mit dem Feinde bei

Sindheim angesehen werben; andere nachtheilige Einstuffe, welche außerbem noch auf bie Märsche bes Reichs-Corps einsgewirft haben mögen, sind uns unbekannt geblieben.

Aber allgemeine Radrichten von bem Durchzuge feinblicher Truppen im Elfengthal mußte es erhalten haben; auch fonnte eben fo wenig ein Zweifel barüber fein, bag nur Schnelligfeit und Stärfe Erfolg versprechen ließ; und fo ware eine außerorbentliche Anftrengung ber Truppen bier gerechtfertigt gewesen. (Der Marich Rapoleone von Berona nach Rivoli liefert hierzu ein Beifpiel.) Aber es wird nun ichon bemerkt worben fein, bag auch bei einem Rachtmarich ber Durchbruch bes Reinbes, felbft mit ben binlänglichen Rraften, nicht mehr zu verhindern mar, benn mit ber Beit ber empfangenen Aufflarung waren auch ichon bie ju einem vollständigen Erfolge nothigen Stunden verftrichen! Doch hatte man einen großen Berluft ben Rebellen beibrin= gen fonnen, wenn auch bas burch bie Langfamfeit bes Mariches Berfaumte freilich nicht mehr auszugleichen mar; aber bie Truppe, welche man fo eilig jur Befegung von Ginsheim pormarts trieb, fonnte alebann mohl ftarfer fein, - ober fie mußte ichwächer fein und bafelbft ale bloge Patrouille ericheinen. - Bas aber bort gefchehen, ift als eine fehler= bafte Refognoscirung zu betrachten; bloge Patrouillen maren bier zwedmäßiger, weil fie fich nicht fompromittiren und boch mehr feben und hören. Es gebrach bier, wie es fcheint, sowohl an Zeit als auch an Rraft: "ben letten Schuh bes Mannes und bas lette Sufeifen bes Roffes, - furg, Alles an Alles," zu fegen!

Ueber bas Gefecht von Sinsheim felbst find wir nicht naber unterrichtet; aber ein Blid auf bie Karte zeigt, bag biefer Ort für ein schwaches. Detachement, felbst um einer

geschlagenen Truppe ben Weg zu verlegen, feine besonberen Bortbeile bietet. Der Drt, ziemlich weitläufig in bem bier febr breiten Thale ber Elfeng liegend, fperrt nicht einmal bas gange Elfengthal. Die Reserve-Stellung babinter, auf bem Bege nach Baibftabt, ift gerriffen und gefährlich. Im Jahre 1674 mar ber General Caprara in berfelben Stellung nicht aludlicher, ale jest bas Detachement ber Reichstruppen. Turenne fam von Biesloch, folug bei Ginsheim Ca= prara, und verfolgte benfelben bis Baibftabt. Wenn es bie Bege, von Baibftabt aus, bem Detachement bes Reichs-Corps gestatteten, gegen Soffenbeim, eine Stunde unterhalb Sinsbeim, ju marichiren, fo mare baffelbe allerbings burch bie Lofalitat bort mehr unterftust worden. Ronnte ieboch. von Neunkirchen ober Aglasterhausen aus, bas vorgeschobene Detachement eine willfürliche Direttion nehmen, fo mar bie auf Biefenbach bie befte, und bie genommene ein Febler.

Aber durch diese neuere Begebenheit doppelt merkwürdig wird ber Zusall, daß Sinsheim schon einmal einem geschlasgenen Feinde unerwartete Rettung brachte. Eine 1622 von Mannöfeld bei Mingolöheim geschlagene Schaar flüchtete sich nach Sinsheim. Dier stieß sie auf den seindlichen Markgraf Georg Friedrich von Baben, und dieser soll in seiner ritterlichen Gesinnung: "einen geschlagenen Feind nicht angreisen zu können," dieselbe unangetastet haben ziehen lassen. Erot allen Respektes vor solcher Ritterlichkeit, ist es boch anzunehmen, daß andere Gründe diese Großmuth diktirten; und gewiß ist es, daß die Rebellen von 1849 andere Bershältnisse und Umstände retteten.

Aus Allem ift zu entnehmen, baß ber General bes Reichs-Corps auf große hemmnisse gestoßen sein muß! Die Wege nicht zu weit, die Witterung gut, ber Geist ber Trup-

pen und ihres Führers schon erprobt, — wo soll man ben Grund hier suchen und finden? Doch die Sache Preußens ift eine gehaßte, und die Spuren dieses hasses lassen weit zurück, sogar bis zu unsern zahlreichen Gefangenen von Leipzig, bliden. Dort schon Neid und haß wie heute! Armes Preußen! Schone das Blut deiner tapfern Söhne für deine Sache, damit die, welche dich hassen, bich auch fürchten!

Aber noch eine Frage ift aufzuwerfen, um über bie zwedmäßige Berwendung bes Reichs-Corps allen Zweifel zu heben. — Konnte es nämlich nicht auf einer fürzern Linie und in größerer Nähe einen Uebergangspunkt finden?

In größerer Rabe ju bem zweiten preufischen Corps und bem gemeinschaftlichen Object - bem Reinte - waren allerdings noch zwei Uebergange vorhanden. Giner bei Redar-Steinach, bem alten Schloß Dielsberg gegenüber, und ber andere bei Birfchorn. Der llebergang bei Redar-Steinach foll jedoch febr ichwierig fein, und hirschhorn, auf bem reche ten Ufer liegend, mar erft vor Rurgem mit Erfolg gegen bie Reichstruppen vertheidigt worben. Aber giebt es zu biefen Punften führend wirflich feinen naberen und zugleich brauchbareren Weg ale ben von Weinheim über Fürth und Berfelben? bann murbe bas Reichs-Corps, welches erft am 23. Juni Aglasterhausen erreichte, Diese Punfte viel frubzeitiger, und besonders von Redar-Steinach aus früher Redargemund erreicht baben, und baburch gleich auf ber vom Reinbe benutten Strafe von Beibelberg nach Ginsheim gemefen fein.

Aber ein fo naher Uebergang, wie ber bei Redar: Steis nach, erfolgte gewiß nicht ohne einen zu befämpfenden Wisberstand, und es konnte bann leicht mehr Zeit verloren als gewonnen werben. Die weiter gelegenen Uebergange, bei

Eberbach und Zwingenberg, erfolgten bagegen ohne allen Wiberstand, aber freilich auch in größerer Entfernung vom geltenben Object.

Ift aber überhaupt nicht eine größere Trennung felbfts ftändiger und so ftarker Corps, in dem Augenblick, wo ihrer Bereinigung bedeutende Terrain-hindernisse (hier durch ben Rhein und ben Nedar) entgegentreten, zwedmäßig?

Der Gegner, in ber Rabe feiner Objecte und mit allen mbaliden Forberungsmitteln bagegen zu manovriren verfeben, wird er nicht bie geringe Entfernung von biefen für portbeilbaft balten muffen? Rebmen wir nun an, bag alle brei Corps bie Orbre erhielten, ju gleicher Beit bie verschie= benen Uebergange in einer fo großen Rabe ju versuchen; wachft burch biefe Rabe nicht bei jedem Berfaumniffe bie We= fabr, ba bie feindlichen Rrafte und Referven fo nabe fteben, und bie Gefahr und Unficherheit ber Theilung fur ben Bertheibiger gar nicht vorhanden ift? - Wenn biefe Ueberzeuaung gewonnen ift, fo ift auch ber Grund gefunden, mar= um bas erfte Corps bei feinem lebergang beinabe gar feinen Wiberftanb fanb; warum bas Reichs-Corps ohne allen Wiberftand ben Redar bei bem entfernten Ebernbach paffirte, und enblich: marum bie Linie bes Nedar ohne Angriff bem zweiten Corps überlaffen werben mußte. Es maren bies bie Folgen ber Theilung in großen Maffen und ber Bereinzelung bes Feinbes auf zu großer Entfernung, um fich rafd toncentriren zu fonnen. \*)

<sup>\*)</sup> Aber trop biefer Ansicht und entwidelten grundsätlichen Regel muß hier boch anerkannt werben, daß ber kommanbirenbe General bes zweiten Armee-Corps sich vielfach gegen biefe ,, weitere Umgehung" ausgesprochen hat. Und ba auch ihm bie angeführten

Wir mussen aber nothwendig auch die Laussetzung prüfen, unter welcher eine so frühzeitige Bewegung bes ersten Corps, als die bes Rheinübergangs, ohne die Mit-wirfung der beiden andern Corps abzuwarten, stattgefunden hat. Es ist, um dieses gründlich zu beurtheilen, ein Rückblick auf die frühere Lage des Reichs-Corps, und zwar bis zu den Tagen seiner Gesechte bei Labenburg und Groß-Sachsen, nothwendig.

Deffen Lage mar, nach jenen nicht gunftigen Ereigniffen bei Labenburg ic., bis jur Anfunft bes zweiten preußischen Urmee-Corps nicht ohne Gefahr. Aber bie Rebellen batten. feit bem Abbrechen ihrer Operationen nach ben genannten Gefechten, ben gunftigften Moment ber Offenfive verfaumt; fie batten ben Augenblid benuten muffen, um bem Reiche-Corps Beinheim und bie wichtige Strafe nach Rurth und Berfelben zu entreißen, und wo möglich Theile bes auf ber Bergftrage beranrudenten zweiten preugifden Urmee-Corps mit in ben Rampf zu verwideln und zu ichlagen versuchen follen. hierburch hatten fie einen gesicherten Besit bes Dbenwalbs erhalten, Darmftabt bebrobt, und manden Auffdub ber fich nabernden Gefahr für ihre Nedarlinie gewinnen konnen. Go wie fie im Befit von Weinheim waren, mußten fie ftarte Detachemente bie Fürth entfenden, um gegen ben Main gu garm zu machen, und fo ihre gehabten fleinen Erfolge vergrößern. Der Aufschwung, ben bierdurch Die Revolution an Theilnahme

Srundfate nicht fremt fint, aber im Ariege "Ausnahme-Regeln" oft ben größeren Erfolg haben, so gebührt beffem Blide um so mehr Anerkenntniß, weil ber Ausgang, hier gegen die Regel, und für die fürzere Umgehung entschieb. Er sagte: "Rein Corps hinter bem Redar bilbet, wie bei einem Zagbtreiben, die Schüßen, die beiben andern sind die Treiber; ich befürchte aber, daß die Treiber zu weit aufgestellt find und bas Wild durchbrechen wird."

in ben Rabbarftaaten erhalten hatte, mare gewiß bebeutenb gewesen. Erft burch biefes Unternehmen gelangte bie Redars linie jur wirklichen Bebeutung fur bie Rebellen, weil, auf biefe fich baffrent, ber Befit von Beinbeim und Rurth bie Absenbung bes Reichs-Corps jur Umgebung bes oberen Redar für lange unmöglich gemacht haben murbe. Es murben baburch alle ihre größeren Operationen ficherer gestellt. Wollte man bie Frage aufftellen: ob biefe am rechten Redarufer verwendeten Rrafte bei ben unallidlichen Gefechten von Baghaufel und Biefenthal nicht in Gefahr gefommen fein wurden? fo lagt fich barauf antworten: bag in bem Falle bas Reichs-Corps gewiß nicht am 22. in Sinebeim ober Beilbronn feinem Reind entaegen gu treten perfuden fonnte, und bag bas zweite preußifche Corps bann eben fo mahricheinlich in ber Racht vom 22. jum 23. Juni noch nicht in Beibelberg erwartet werben burfte.

Bon bieser sich barbietenden aber verlornen Gunst bes Augenblicks an war jedoch bas Recht ber Initiative in die hände der preußischen Oberleitung gegeben, und bas Nedargebiet nur noch so lange haltbar, als bas Neichs-Corps nicht Sinsheim erreicht, oder das erste preußische Corps den Rhein nicht überschritten hatte. Das Letztere war beinahe ohne allen Widerstand geschehen, und es muß dies Ereigniß als ein sait-accompli eines fühnen Entschlusses im starten Bewußtsein moralischer Kraft angesehen werden, bessen Erfolg ein so großer und glücklicher war, daß sich das schnelle Ende des Feldzuges an diesen Ansang knüpste, und schon jest voraussehen ließ.

Aus allem biesem scheint hervorzugehen, bag bas erfie Armee-Corps in ber Theilung und Trennung ber gleichs zeitig operirenten Rrafte auch bie ber feindlichen voraus

sette, so wie, baß es baburch bei feiner wichtigen Operation eine Ueberlegenheit an Ort und Stelle, wo es selbst auftrat, erwartete, und sich auch barin nicht geirrt hat, als es, bei ber entbeckten Richtbesetzung bes Dorfes Rheinsheim, seinen Uebergang unverzüglich ausführte.

Wenn es nun aber feststeht, bag am Tage bes Rheinübergangs auf birefte Mitwirfung bes zweiten preußischen und Reiche-Corps nicht gerechnet werben fonnte, fo mußte biefe Mitwirfung boch bei ben zu erwartenben Gefechten bei Bruchfal, und fpater an ber Dlurg gehofft und eingeleitet merben, wie biefe Absicht auch aus ber allgemeinen Berabrebung gwi= ichen bem erften preußischen und Reiche-Corps, "fich über Sinsheim bie Band bieten ju wollen," beutlich bervorgebt: man bezwectte baburch gleich fart gegen Bruchfal, wie gegen ben Redar gu fein, und bie fofortige Bereinigung mit bem zweiten preugifchen Corps zu erzielen. - Die ftarken Stellungen um Bruchfal ließen bie Theil= nahme aller Rrafte munichen, und an ber Murg mar folche fogar unumgänglich nothwendig, wenn ber Reind bier mit allen feinen unberührten Rraften noch Stand bielt, und fie benuten fonnte. - Lag aber biefe Bereinigung gum Angriff in Beit und Raum?

Der Feind befand sich auf ber innern, also kürzern, Eisnie seiner Bewegungen, und wurde durch treffliche Straßen und eine Eisenbahn unterstüßt, namentlich bessen längste Linie über Seidelberg nach Bruchsal durch lettere sehr gefördert. Der Feind konnte, ohne alle Anstrengung, in einem Tage vom Neckar aus alle seine Truppen bei Bruchsal versammeln, und für die Unterbrechung der Deidelberger Doppellinie (Eissendahn und Chausse) war am 20. Juni keine und für den 21. Juni nur eine mögliche Gefahr vorhanden. Es durste

porausgefest werben, bag, wenn ber Uebergang bei Germeres beim am 20. Juni burch nur einigermaßen vernünftige Begenmagregeln ber Bertheibigung nicht ohne Sinberniffe erfolgte, boch noch an bemfelben Tage Gefechte bei Graben ftattfinben murben, und es alfo fcon am 21., ober boch gewiß am 22. Juni bei Bruchfal, jum ernften Rampfe tommen muffe. Der Feind war hierzu jedenfalls verfammelt, und feinen letten Bertheibigern bes Redars blieb, wenn bie Gifenbahnverbindung unterbrochen mar, ber Beg über Sinsbeim, auch am 21. und 22. Juni nach Brudfal noch offen. Die Berhaltniffe bes Ungreifenben maren bagegen, nach Beit und Raum, fur bas zweite preußische und Reiche-Corps nicht fo gunftig. Das lettere paffirte mit zwei Divisionen am 22. Juni ben Redar bei Zwingenberg, und erft am 23, b. Dits. mit ber letten und britten Divifion bei Eberbach biefen Klug. Bon feiner Theilnahme an ben poraussichtlichen Gefechten bei Bruchfal fonnte alfo gar nicht, und bei ben an ber Murg ju erwartenben nur bedingunges weise bie Rebe fein. Das zweite preugische Corps nahm am 21. Juni Labenburg, ohne fich jeboch bes lebergangs gu bemächtigen. Wenn nun aber ber Feind auch fcon in ber Nacht vom 21, jum 22, Juni bie Redarlinie aufgab, fo fonnte bas zweite preußische Corps boch erft am 22. Juni Mittags möglicher Weise bis Wiesloch und Sodenheim gelangen, und vielleicht am Abend beffelben Tages, aber gemiß erft fehr fpat, bie Wegend von Bruchfal und Gras ben (10 Stunden Entfernung von Labenburg) erreichen; es war alfo nur im Fall eines am 22. Juni fortgefesten Rampfes in ber Wegend von Brudfal eine fehr geringe thatige Theilnahme an ben Gefechten bes Tages von ihm ju erwarten.

Aber es fonnte als eine vollwichtige Referve fur ben folgenben Tag angesehen werben.

In ber Birflichfeit gestalteten fich jedoch die Bewegun= gen bes Feindes und bes zweiten preußischen Corps gang anbers; benn nach bem Ausgange bes Gefechts von Biefenthal founte ber Teind fich nicht mehr auf bireftem Bege bei Bruchfal zusammenziehen; fondern es gelang ibm biefes nur auf bem icon befannten weiten Bogen und burch bie möglichft lange Beibehaltung ber Nedarlinie. Dem zweiten preußischen Corps murbe baburch ein langeres hinderniß fei= ner Borbewegung bereitet, weil es nun erft in ber nacht vom 22. jum 23. Juni feinen lebergang bewerfftelligen und ber Spur bes Reinbes nach Beibelberg folgen fonnte. Diefer Aufenthalt und ber Marich bes zweiten preußischen Corps gur Befegung von Beibelberg find bie ertlärlichen Grunde ber um zwei Tage verfpateten Bufammenwirfung mit bem erften Corps, und ber Nichttheilnahme an ben am 23. Juni bei Ubstädt und Neudorf gelieferten Gefechten. Und es ware biefer Uebelftand ber Trennung empfindlich bervorgetreten, wenn bas erfte Corps nicht felbst bie nöthigen Rrafte gur Sand gehabt hatte, und bes zweiten Corps biergu gar nicht beburfte.

Lettere Gefechte wurden aber mit nur geringen Kräften und besonders beshalb mit wenigerer Entscheidung geführt, weil das erste Corps vom 22. bis zum 23. Juni, in einer ganz entgegengesetten Richtung seiner früheren Absichten, sich mit Kehrt gegen Deidelberg gewendet hatte, und dem borts hin entsliehenden Feinde, wenn auch nur um einen Marsch, nachgerudt war.

Auch fand sich bieses Corps in ber gehofften Bereis nigung mit bem Reichs-Corps in biesen Tagen ges

täufcht; und burch bie Trennung feiner eigenen Rrafte und einen Feind bei Bruchfal laffend, burfte es feinenfalls mit ber Rubnheit, mit welcher es ben Rhein überschritten hatte, fortfahren. Der Borficht mußte, bei fo manchen in biefem Augenblide noch unaufgeflarten Berhalt= niffen, ihr Recht eingeräumt werben. Man bewegte fich wohl mehr, um fich wieder zu vereinigen, als um in fo bivergirenben Bewegungen bie Trennung ju vergrößern und fich babei ichlagen zu wollen. — Es verwirrt fich leicht bas fünftliche Gewebe militairifder Berechnung auf bem Schlachtfelbe, und felbft burch falfche Magregeln, ober, wie bier, burch Planlofigfeit bes Wegners, werben jene gefährlichen Zwischenfälle Ber ba nicht balb mit flaren Augen fieht, herbeigeführt. nicht rafch mit festem Billen einen neuen Entfolug erfaßt, ber fann leicht fein Spiel verlieren! Das erfte Armee-Corps bat fein Spiel nicht verloren!

Wer jedoch von den preußischen Truppen dieses Corps in den Tagen des 21. bis 23. Juni eine größere Thätigkeit und Beweglichkeit erwartete, dem geben wir noch zu bedensken, daß am Abend des 21. Juni der Erfolg der beiden an diesem Tage stattgehabten Gesechte noch nicht in dem Maße, wie er wirklich eintrat und nicht zu erwarten war, erkannt werden konnte, und daß die beiden Divisionen, die an den Gesechten Theil genommen, wohl deshald, um ihrerseits nicht ganz die Berbindung mit den Divisionen bei Bruchsal zu verlieren, den Feind am folgenden Tage, am 22. Juni, nur bis Neulusheim und Hockenheim nachgerückt waren. Unsfern von Bruchsal folgten an diesem Tage gleichfalls, wie angesührt, die beiden andern Divisionen auf der Bergstraße dieser Bewegung; jedoch konnte dies nicht ohne ganz besons dere Berückstigung der im Rücken gelassenen, noch nicht

gefchlagenen Feinbe, welche Brudfal und Graben aufs Reue befetten, gefchehen.

Diesem seindlichen Corps, und besonders ihrem polnisichen Anführer, ist mit allem Recht der Borwurf zu machen, daß sie es am 21. Juni, dem Tage der Gesechte, nicht eins mal versuchten, die gegen sie operirenden drei Divisionen sestzuhalten; die nach hambruden entsendete Division wäre vielleicht dort gar nicht erschienen, oder zurückgerusen worsden, und es wäre wahrscheinlich nicht zu dem Gesecht bei Biesenthal gesommen!

Aber eben bie gang neuen Berbaltniffe, welche bie Begebenheiten biefes Tages bervorriefen, laffen in Bezug auf Dbiges bie Fragen stellen: was mußten vie bei Bruchfal angekommenen zwei Divisionen, im Angeficht bes baselbit ge= fundenen Feindes, und in ber Abficht, gegen Beibelberg ober auch fogleich gegen Sinsheim ju marfchiren, bei erfterem Drie gurudlaffen, um ihren Ruden ju fichern? und mas konnte in bie neue Richtung bin aufbrechen, um eine fraftige Bulfe babin gu bringen, wo ber Feind neuen Biberftanb leiftete? Wie bie Beantwortung biefer Frage bamale nicht obne Schwierigfeit gewesen fein mag, fo glauben wir beute. bag bie Borficht bes Benehmens gang gerechtfertigt ift, und bag überhaupt ihr Ginfluß nach feiner Seite bin ein bebeutender fein tonnte. Denn waren jene zwei Divifionen auch am 22. Juni fogleich von Langenbrud ober Mingoleheim ge= gen Sinsheim aufgebrochen, fo fanden fie bort nur noch bie letten Spuren bes Feindes, welcher alebann zeitig genug und noch vor ber Ankunft bes gangen Reichs-Corps -, beffen ichwade Avantgarbe fo wenig in Aglafterhaufen, wie bei Sinsbeim achtend, bier über ben Saufen geworfen haben. und über Beilbronn entfommen fein murbe. Aber ber Reind

fonnte vielleicht auch den zwei schwachen Divisionen bei Sinsheim Widerstand leisten, und in dem schlimmsten Falle die
Wege über Kirchhart oder Ittlingen nach Eppingen benuten;
immer stand dem Feinde das Corps dei Bruchsal unterstützend und den Bersolgern drohend zur Seite. Aus allem
diesem geht klar hervor, daß: in dem Berlaufe der Stunden vom 21. Juni Nachmittags dis den 22. Juni
Abends die allein geltende und "ählende Beit"
für einen Erfolg gelegen, und daß diese, wie schon vielfältig bemerkt, nicht mehr einzuholen war!

Wenn aber nach dem Grundsate: "vorhandene Kräste auch zu benuten, um die Ersolge zu sichern und zu vergrössern," — und das Bedürsniß derselben im vorliegenden Fall nicht abzuleugnen ist, — so wird man veranlaßt anzunchsmen, daß der von und vorausgesehene Zweck der Bewegung des ersten Corps am 20. Juni (der Uebergang) doch noch andere Gründe hatte, und ganz besondere Ursachen vorliegen mußten, welche die Theilnahme der beiden entsernten Corps außer aller Berechnung, und besonders die Mitwirfung des Reichs-Corps in noch größeren Zweisel ziehen ließen. Forsschen wir also den möglichen Motiven weiter nach, welche diese Eile und die Absichten des ersten Corps noch anders weitig zu erklären vermögen.

Es wird Niemand verkennen, daß der Angriff gegen das von so vielen Seiten aufgeregte Baden, welchem so große, weit aussehende hoffnungen vorgespiegelt waren, ein anderer sein mußte, als ein rein grundsählicher! Welche Eventualitäten waren hier nicht zu erwarten! und wohin konnte sich nicht der Strom der Revolution schnell ergießen? Gedenken wir der polnischen Unternehmungen im Jahre 1834, als sich die hauptmacht in Warschau von allen Seiten bebroht sah!

Sie bildeten mehrere Abzüge, und firömten gegen Bolhynien und in die Ufraine, nach Gegenden aus, welche der Fortspflanzung und größern Verbreitung ihrer Plane Fruchtbarfeit des Bobens und schnelles Bachsthum versprachen. Bar in Baben nicht Aehnliches zu erwarten, als diese polnischen Anführer auch hier die Gefahr der Umzingelung vor Ausgen sahen? und dursten sie sich am Main, in dem größtentheils von der jüdischen Bevölkerung terrorisirten Frankfurt und seinen Septembers Barrisaben Delben, in Sanau mit seinen bekannten Turnern, in Mainz herr Zie und Conssorten mit ihren Jakobinern, in Nassau, wie in Würtemberg, nicht starte Sympathien versprechen?

Im preußischen Lager hinter bem Nedar war von einem folden Unternehmen wohl bie Rebe; ein rascher Durchbruch über Mannheim wurde ba als keine Unmöglichkeit angesehen.\*)

<sup>\*)</sup> Deutete bie Erhaltung und Dedung ber Redarbruden nicht auf eine bergleichen Eventuglitat? Drudt ber allgemeine Plan, bag, nach ber Bereinigung bes erften preußifden und Reiche-Corps, nach Umftanben eine Bewegung gegen ben Redar gemacht werben follte, biefe Borausficht nicht gleichfalls aus? und lagt über bie Defenfiv-Aufgabe bes zweiten Corps feinen Zweifel auffommen. Ronnte und burfte bes tommanbirenben Generale Abficht, einen Uebergang bes Redar ju gewinnen, eine andere fein, ale fonel-Ier bie Berbindung berguftellen, und feine fernere Aufgabe voraubereiten? Und boch fprach man von "Bruden-Erfturmen", wie bei Arcole; von einer großen, belbenmuthigen Aufopferung, ale wenn bie Rettung bes Baterlanbes bavon abgehangen! Aber bei bem beften Billen, und bei bem größten Unfinn, welchen man alebann begangen batte, maren biefe Aufopferungen am 20. Juni, am Uebergangstage bes erften Corps über ben Rhein, eine Un möglichfeit, ba an biefem Tage erft bie ablofenbe Avantgarbe bes zweiten Corps bei Beinbeim antam, und am 21., am Tage ber enticheibenben Befechte, erft bas Gros biefes Corps, von Deppenbeim tommenb, burch bas Gefecht bei Labenburg ben Redar erreichte. Barum überhaupt batte man

Bewiß bat in Stuttgart und Beilbronn ber bemofratifche Theil ber Burger eben fo febr bie Rebellenbaufen mit Gebnfucht erwartet, ale bie Unfunft ber Preugen gefürchtet! Und gewiß ift es, baß folde fortftromenten Wogen ber Repolution, wenn fie einmal überflutbeten, nicht mehr mit ben gewöhnlichen ftrategifden Regeln zu befampfen find; es muffen baber bie Apparate (Golbaten) jum lofden eines fo leicht entzündlichen Stoffes nach mehr als einer Richtung bereit fein; benn nicht ben Aufftand in einem bartnädigen, gaben Rampfe ju überwinden gilt es, fondern einem rafchen energischen Ausloschen bes fich schnell verbreitenben Fladerfeuers, welches ein Sauch jum Auflobern bringt, beffen aber eine fraftige, berbe band auch balb berr gu merben vermag. Collte bierin fein binreichender Grund gur Defenfive bes zweiten preußischen Corps binter bem Redar, und gur Entfendung bes Reiche=Corps an ben (Burtembergifden) Redar, fo wie auch bafur, baf bas erfte Armee-Corps, ohne jebe Berudfichtigung ber Beit, ben ersten gunftigen Augenblid jum Uebergang benutte, gefunden werben fonnen?

Die unbegreifliche Raumung von Rheinsheim, welche ten beabsichtigten Uebergang fo überaus erleichterte. Sie ift

aber das Reichs-Corps, nach seiner Absölung, auf einem Umwege, auf einem so weiten Kreise feine Mitwirkung über Fürth, Beerfelden gen Sinsheim suchen lassen, wenn das zweite preußische Corps dazu bestimmt gewesen wäre, die Reckarlinie sogleich bei seiner Ankunst und so brüst zu erobern? Mußte man alsdann nicht glauben, man habe das Reichs-Corps vorfählich entsent und außer Thätigkeit geseht? Rein, solche Urtheile gehören wahrlich nicht zu ben sublimen des menschlichen Berstandes, sie gehören jugendlichen Auswallungen an, welche zur rechten Zeit nicht ohne Werth sind, — aber Berleumdung wie Bosheit verdienen iederzeit Berachtung!

eine wichtige und einflugreiche Thatfache! wir muffen ihr vor Allem ben Grund bes fo fruben lebergangs beimeffen. -Bielleicht aber auch ber Unnaberung bes bairifden Corps, mit welchem, bei ber augenblidlichen Unthätigfeit bes preußischen nach gethaner Arbeit auf bairifdem Boben, es bier leicht gu Confliften fommen fonnte, wie fie fpater in Mannheim und Frankfurt, jum Standal ber beutschen Ginigfeitsgeschichte, nich ereigneten! - Endlich vielleicht auch rein politifche Rudfichten. Rurg! es giebt Falle, wo alle Calcule und Stubenberechnungen aufhören muffen, und nur Rubnheit und fcnelle That jum Gefet ber Nothwendigfeit wirb. Der Erfola bat es bewiesen, bag ber Ronigliche Relbberr, welcher bier banbelte, Sich mit feinen vier preußischen Divifionen fart. genug fühlte, um allein mitten in bas feinbliche Relblager gu treten, und va-banque ju rufen! Er, ber nachfte Erbe bes Throns, 3hn lieben und vertrauen mit unbegrengter Singebung Seine Solbaten und alle Preugen, und in 3hm ben Ronig und bas Baterland!

Aber warum versammelten sich bie feindlichen Truppen und ihr ganzer Anhang, nachdem sie ben Bersuch unterlafsen, ben Rheinsbergang bes ersten Corps zu verhindern, nicht zwischen Bruchsal und Graben? Auf dieser Linie, ben linken Flügel gegen Rhein, boten sich ihnen ganz andere, günstigere Berhältnisse dar. Sie standen hier vereinigt, hinter sich Rastatt und ihre Hauptvertheidigungslinie, die Murg, als Basis, in offener Berbindung mit Frankreich und einem gesicherten Rüczug mit so mancher schwene Stellung nach bem Schwarzwald und der Schweiz. Schon bei Bruchsal und Graben hätten sie einen heftigen Biderstand leisten können. Im Jahre 1675 wollte Montecuculi einem seiner Detachements bes Kehler Brückenkopses eine rasche Borbes

wegung machen laffen; allein Turenne hatte ber Garnifon von Philippsburg befohlen, Graben an ber Pfing gu bes fegen, und bas faiferliche Detachement fehrte gurud, weil es nicht magte, zwischen biefen Teind und ben Rhein binein-Wenn bas Reichs-Corps am 22. Juni bei Ginsaugeben. beim ben befdriebenen Rudzug nicht aufzuhalten vermochte, fo mar beffen Theilnahme bier bei Bruchfal am 21, ober 22. Juni natürlich nicht möglich. Gelbft für bie feindliche Redarvertheibigung blieb in biefem Falle ber Rudzug binter bie Elfeng, ober lange bem oberen Redar fort, noch lange offen, und brauchte jene nicht eber aufgegeben gu werben, als bis von Geiten bes erften preufischen Corps bie Schwetgingerhardt und Biesloch genommen murbe, ober bas Reiche-Corps Sinsheim ernftlich bedrohte; Die Gifenbahn gwifchen Mannheim, Beibelberg und Biesloch reichte ihr hierbei in bem einen Falle febr bülfreich bie Sant. Aber auch an ber Murg war alebann ein zeitiges Gingreifen bes Reiche. Come zweifelhaft, benn bie Entwidelungen ber Begebenheiten waren bann bort einen gangen Tag früher eingetreten. Bollte man aber beffen Gintreffen boch abwarten, fo murbe von ber ans bern Seite Zeit gewonnen, - Beit jum Ordnen und gur Berftarfung.

Muß es bagegen nicht unerklärbar bleiben, daß, wenn die Aufständigen am 20. Juni den Rheinübergang des preußischen Corps nicht verhindern konnten, sie es dennoch am 21. Juni, bei ihrer Zersplitterung (der Trennung vom Bruch, saler Corps), wagten, gegen vier preußische Divisionen, und zwar auf deren linkem Flügel, den Rücken gegen den Nedar gewendet, zum Angriff überzugehen? Die Zufälle, welche sie retteten, konnten sie nicht vorausgesehen haben; die Art ihres Rückzugs zerstörte ihre Kräfte und raubte den Führern

bas lette Bertrauen, welche beibe hinter ber Murg so nöthig waren, und bort so ganz gesehlt haben. Ehe man an bas lettere Ziel gelangte, unterlagen in großer Zahl Solvaten, Freischärler und noch mehr Bürgerwehren ben Anstrengungen und ber Furcht vor Verfolgung; sie eilten in die Verge und von da, wenn sie sicher waren, zu Hause.

Wollten bie Rebellen fich jeboch nach bem Uebergang bes erften preußischen Corps noch einmal, gur Bebauptung ibrer Redar-Stellung, ichlagen, wo war bes Teinbes Referve bei Bagbaufel, als fich bas neue Gefecht bei Biefenthal ents fpann? Um erften Orte, mo bie große Ueberlegenheit vom erften Mugenblid an Bortheile brachte, auch noch bei Philippsburg, bis wobin bie fdmache preugische Division (6 Bataillone, 4 Schwabronen und 8 Gefchute) jurudweichen mußte, beburfte er berfelben nicht. Wenn aber eine Referve in ber entideis benben Stunde am rechten Gled bei Waghaufel gemefen mare, wie viel gunftiger hatten fich alebann bie Wefechteverhaltniffe für ibn ftellen fonnen? Gie war aber gerftreut vom Redar bis Sindheim und Brudfal; befanden fich jeboch biefe fo planlos gerftreuten Rrafte bei Bagbaufel, und hatten fich mit Glud und lebermacht auf bie zweite eingreifende preugifche Divifion geworfen, fo mar an biefem Tage vielleicht bie Balfte bes erften Urmee-Corps überwältigt! Dann maren noch Musfichten, wenigstens zu einer ehrenvollen Rettung, indem am andern Tage mahrscheinlich, burd Mitwirfung bes Bruchfaler feindlichen Corps, fich bie Strafe babin geöffnet haben fonnte. Aber in bem gangen Benehmen bes Rebellenführers zeigten fich fo viele Unklarbeiten, bag man nothwendig beffen burftige Befähigung jum Felbherrn, und feinen Dangel an Muth und Talent erfennen muß.

Barum bas wichtige Dorf Rheinsheim ohne Gefecht geräumt wurde, ist heute noch nicht bekannt. Es ist aber wahrscheinlich, daß der souveraine Bille der so feigen als urtheilslosen Masse es so beschloß, weil sie sich hier dem Kampse ganz nahe wußte. Es mußte bieses Dorf für alle Fälle vertheibigt werden.

In bem Mitgetheilten wird bie feindliche Berfammlung bei Schwetsingen am 21. Juni ale ein Fehler ber Berfpatung, und bas fich bei Baghaufel entsponnene Gefecht als eine gefährliche und unzeitige Offensive angeseben, und wir glauben bierin nicht geirrt zu haben. Aber wir wollen, von unferer Meinung abgesehen, boch bie Frage ftellen: "ob biefem ein Dlan jum Grunde gelegen baben fann?" Der Unführer ber Rebellen bedte in feiner Stellung gwifchen bem Einfluß bes Nedar in ben Rhein einen wingig fleinen Theil von Baben, unt, mas bas Schlimmfte mar, er gab in ibr einen geficherten Rudzug und alle feine nothwendig = ften Berbindungen auf. Er wollte mit roben, undisciplis nirten Daffen manboriren und eine aftive Bertheidigung burchführen! Doch bagu mußte er fie, als erfahrener Golbat. für unfähig balten, und fonnte noch weniger ihrem Muthe vertrauen, ba fein perfonliches Beifpiel bemfelben bei feiner entscheidenden Gelegenheit voranging! - Wo haben bie Truppen ibn an ihrer Spite gefeben? - felbft ben Weg nach Sinsbeim hat ibm fein Rriegeminifter anbahnen muffen, und er flüchtete erft nach bem Gefecht baselbst am 22. Juni in ber Racht, noch gur rechten Beit, um in Beibelberg ben Preu-Ben nicht in bie Banbe ju fallen. Wo war er an ber Murg?

Seit bem 21. Juni, nachdem brei Divisionen Preußen bie Bergstraße erreicht hatten, befand er sich inmitten großer Gefahren, und bas Gefecht von Waghaufel an biesem Tage

bezeichnete weit eher seine Unklarheit und Unentschloffenheit, als seine Einsicht; benn es konnte — welchen Erfolg es auch hatte — seine Lage, durch ben verlängerten Aufenthalt am Nedar, nur verschlimmern, weil es nicht seine Schuld war, daß das Reichs-Corps am 22. Juni nicht das vorsgesette Ziel erreichte.

Auch unfern Feind, sei er noch so unebler Natur, wurben wir unverdientermaßen nicht herabwurdigen; aber hier sprechen und verurtheilen bie Thatsachen.

Der scheinbar verlorenen Zeit burch zu langsame Bewegung bes Reichs-Corps gegen Sinsheim, und bes so frühen, aber ohne Zweisel begründeten, Uebergangs bes ersten Corps über den Rhein, haben wir gedacht — (wie benn allerdings, wenn ein gemeinschaftliches Handeln möglich gewesen wäre, auch der Erfolg sich gesteigert haben würde); wir mussen aber schließlich noch einige Bemerkungen hinzusügen, um volles Licht über die ganze Begebenheit zu verbreiten.

Wenn burch die Ablösung bei Weinheim ein Verlust an Zeit entstanden ist, so muß dieselbe boch durch besondere Ilmstände geboten worden sein; denn schon von Darmstadt aus konnten Entsendungen preußischer Truppen über Rheinheim in den Odenwald geschehen. Aber das einige, oder vielmehr das mehr denn je uneinige Deutschland und dessen Rivalitäten geboten es, an der Grenze und innerhald des befreunsbeten würtembergischen Landes nur Reichstruppen unter dem Reichs-Kriegsminister, zum Schutz und zur Ehre von Deutschland, sich bewegen zu lassen. Denn wenn auch auf eine bekannte, sehr offene Erklärung Würtembergs, aus eben so ofsen liegenden Gründen der Macht, dem gefürchteten Eintritt preußischer Truppen wohl kein hinderniß drohte, so hat Preussen auch hier, wie ja immer in den deutschen Zerwürsnissen

vermittelnde Schritte gethan. Und barum geschah bie wirklich geitverlierende Ablöfung bei Beinheim!

Much ber einflugreichen Begebenheiten bei Bagbaufel und Wiefenthal muß nochmals gedacht werben. Die am 20. Juni gegen Philippsburg entfendete Division hatte feinen Rudhalt, und mar ohne Zweifel als eine Demonstration gu betrachten. Die gunftige Wirfung ber am 21. Juni Nachmittags von Sambruden nach Wiefenthal anlangenden Gulfe einer zweiten Division ift beshalb nicht als Aufnahme bes Gefechts, fonbern als ein felbstffanbiges, gang neues Befecht anzuseben, um fo mehr, ale es bie erneuerte Theilnahme ber andern nicht bewirfte. Die vorhergegangene Aufftellung bei Sambruden war vielleicht für beibe Richtungen gegen Bruchfal und Waghaufel bestimmt, und ift biefes um fo mehr vorauszuseten, als bie Division bei ihrem Abmarfch von Bruchfal nach Sambruden (wofelbft fie Salt machte) ben in biefer Beit hörenben Ranonenbonner als aus ber Wegend von Seibelberg fomment ertennen wollte; ihre Bestimmung gegen Biefenthal babei aber nicht ausgesprochen murbe. Die Stellung bei Sambruden ericheint angemeffen, aber fie batte, wenn fie foaleich nach bem Rheinübergang bezogen worben ware, große Gefahren beseitigt, mahrscheinlich bas Gefecht von Baghaufel gang unmöglich gemacht und viele Beit gewinnen laffen. Es fonnte biefer Divifion bier por bem Gefechte wie bem Corps von Erlon am Schlachttage von Ligny ergeben, nämlich in einer für bie Nothwendigfeit bes Augenblide gang entgegengefesten Richtung verwendet gu merben. Much geschah ihr Gingreifen, burch ben vorhergebenben Maric nach Bruchfal, febr verspätet, ale bie Division bei Bagbaufel ichon gurudgebrangt war. In welcher Urt bie Berbindung mit ber auf Philippsburg jurudgegangenen Divifion wieder eröffnet wurde, ift uns unbefannt geblieben.

Wenn wir aber bei Waghäusel, während eines langen und ziemlich blutigen Gesechts, nur eine Division auftreten sehen, so ist dies dadurch erkärlich, daß hier am wenigsten auf einen so hestigen Zusammenstoß gerechnet wurde. Wenn aber das Ueberzewicht bald sichtbar wird, und über dem noch der Punkt, um welchen es sich handelt, durch die Rähe des Ueberzgangs ein so wichtiger ist, dann müssen, wenn die Stärse des Angriss zeitig erkannt wird, auch alle entbehrlichen Kräste zur Entscheidung angewandt, und dahin das volle Spiel in die Sand genommen werden. Die Verwendung einer zweiten vereinzelten Division erscheint hierzu nicht als ganz hinlängslich, wenn auch der Ersolg ein glüdlicher war; denn beide Divisionen, welche ihre Vereinzung an demselben Tage nicht bewersstelligten, konnten dadurch vereinzelt geschlagen werden.

Schnelle Verbindung erschwert bas bortige Terrain ungemein, und es war leicht möglich, daß sich die Meldungen verspäteten, die richtigen Wege versehlten, und so die Zeit versäumt wurde.

Wie wir es aber als einen großen Fehler bes Feinbes erkannten, baß berfelbe sich nicht bei Graben und Bruchsal versammelte, so sehen wir auch bas Isoliren zweier Divisionen unserseits als gefährlich an; benn sobald man sich durch bas Gesecht von Baghäusel in eine unklare, ungewisse Lage versent fah, war Zusammenhalten ber Kräfte bas Nöthigste, und ein kräftiges Borrücken gegen ben Neckar zur gewissen Bereinigung mit bem zweiten Corps bas Sicherste und zugleich bas Wirksamste. Aber alles was in biesen Stunden geschehen und nicht geschehen, ist auch hier den früheren oder verspäteten Meldungen der im Gesecht ges

wesenen Divisionen zuzuschreiben. Das Gefecht bei Baghäusel entspann sich schon frühzeitig, und die zweite Division bei Biesenthal hatte beim Beginn ihres Gefechts am Nachmittage noch keine Nachricht von ber andern! Spät sollen bie Melbungen beiber beim Corps-Commando eingegangen sein.

Alle strategischen Fäben und geschürzten Knoten bes kleisnen Feldzuges liesen an der Murg und in den dort geliesersten Gesechten zusammen. Der weitere Marsch zweier Corps war ein bloßer Friedensmarsch, wie es der spätere Abmarsch bes Reichs-Corps als der des ersten Corps deutlich ausdrückt. Wir haben aber, wie wir glauben, über die bis dahin statzgehabten Bewegungen hinlängliches Licht verbreitet, die glücklichen Lösungen, wie die versehlten, mit Gründlichseit und Wahrheit beleuchtet; und wo sich der strategische Faden (Bussammenhang) vom Ganzen trennte, oder gar zerriß und die Wirfung versehlte, da haben wir beim Ersorschen der Ursachen weder die Billigkeit noch Unpartheilichkeit aus den Ausgen gesett. Nachstehender Satz sei daher auch die Schlußsfolgerung unserer strategischen Combinationen:

Der bei guten Anlagen zu erwartende Erfolg bes ersten kriegerischen Attes am Nedar war, aus den nun bekannsten Gründen, durch das Entkommen des Feindes, ein halb versehlter; der zweite in den Gesechten an der Murg entsbehrte, bei aller Entscheidung, doch des eigentlichen Glanzes, weil Gernsdach so spät, und auch ohne eigentliche Bertheidisger (es waren 600 Mann) in die Hände des Reichs-Corps siel, und als es gefallen war, dies zu spät zur Kenntnis des Ober-Commandos kam. Wie im Jahre 1796 lag bei Gernsdach der Schwerpunkt aller Entscheidungen der Murggesechte für Feind und Freund. Das preußische Ober-Commando datte bieses erkannt. Der Feind glaubte sich hier

burd bie Reutralitat Burtemberge gefichert. Biel batte alfothier burd einen fraftigen Stof, felbit icon burch einen beeilten Marich, gewonnen werben fonnen. Die Avantgarbe bes Reichs = Corps mar am 29. Juni Morgens 6 Uhr pon herrnalb aufgebrochen, und ftant gwifden 7 und 8 Uhr bei Lauffenau, eine Stunde von Gernsbach. Das Gros follte bier abgewartet werben, und um 12 Uhr Mittags mar bas gange Corps bei Lauffenau versammelt. Es mußte erft abgefocht merben, um balb 1 Ubr murbe ber meitere Bormarich ber Avantgarbe befohlen und Rachmittage 4 Uhr murbe Gernebach felbft angegriffen. Der Umftant, bag ber Weg von Lauffenau bis Gernsbach burch Berhaue ziemlich unbrauchbar gemacht worben mar, erflart ben vierftunbigen Darich bes Reichs-Corps auf biefer Strede. Dag bie Nachricht biefes wichtigen Ereigniffes, und nur gufällig, erft am anbern Tage um bie Mittageftunbe beim Ober-Commando einging, ift befannt; bamale blieb aber unbefannt, mas man jest weiß. baß bas Corps am anbern Morgen um 10 Uhr gegen Baben-Baben aufgebrochen mar, und boch ift biefes fo wichtig und einflufreich fur ben Erfolg gemefen! Bielleicht murbe in bem Glauben, bag bas Ober-Commando von bem Ereignig Renntniß erhalten, beffen weiterer Befehl erwartet!

Die strategische Anlage bes Feldzuges verbient also, baß man ihr Beifall zollt. Es gehört mit zu ben unerwarstetsten Erscheinungen, daß ein preußisches Corps vom linken auf das rechte Rheinuser übergeht, um sich eine deutsche Provinz zu unterwerfen. Aber es lag in diesem Ereignisse mehr als ein bloßes Spiel des Zusalls. Mit der schnellen Unterwerfung der Pfalz, und schon durch die Bersammlung der Truppen hierzu, trat in den preußischen Rheinlanden eine sehr günstige Rückwirkung ein. In der Pfalz mußtesman

eilen, Germersheim und Landau zu befreien, benn das burch trennte man einen großen Theil Babens von seinen westlichen Nachbarn. Und als der Uebergang bei Germeissheim gelungen war, durchschnitt diese Operation beinahe ein Drittel des Badischen Landes, und zugleich die große Bersfettung und Berbrüberung des Ausstandes mit der Schweiz und andern Ländern.

In ber Aussihrung kam freilich wieder Manches ansvers, als man erwartete und beabsichtigte, wenn man aber nicht von Allem unterrichtet ist, veranlaßt man so leicht Störungen des primitiven Entwurse, begeht Fehler überhaupt. Nur suche man den Maßstad für lestere nicht immer in den Resultaten, noch weniger in dem Billen, recht oft aber in den sonderbarsten Berkettungen der Umstände und in den "störenden Zufällen", deren Beherrschung die höchste Kunst des Feldherrn ist, und die bethätigt zu haben Niemand der Obersleitung der drei Corps absprechen kann; denn Unerwartetes durchkreuzte ihre Pläne, und sie ist dennoch herr ihres Wilslens und der Erelgnisse geblieben.

Wenn wir nun Alles, was im Borstehenden beleuchtet wurde, nochmals überbliden, so fühlen wir, das über Mosmente dieses Arieges in Baben und einige Thatsachen desselsen nach wie vor mancher Tavel laut werden wird, und daß wir selbst bei den Umpartheisschten nicht auf eine gänzliche Uebereinstimmung mit unserer Meinung hoffen dürsen. Wir möchten aber allen Prüsenden die und wichtig erschienenen und von und beleuchteten Punkte ind Auge fassen lassen und heben deshalb dieselben nochmals hervor:

1) Der frühe, und beshalb gewagte, Uebergang bes erften preußischen Corps über ben Rhein, so viel benselben auch besondere Berhältniffe, wie angeführt, gu

- rechtfertigen vermögen, weil durch ihn bie erfte Anords nung gefiort murbe,
- 2) Der gänzliche Mangel an Nachrichten über ben Feinb und bie zu spärlichen Mittheilungen ber Corps untereinander.
- 3) Der burch bas Reichs Corps unerreichte 3med bei Sinsheim burch ju schwache Truppen-Entsenbung und ju langfame Bewegung babin.
- 4) Bielleicht auch eine zu große Rudficht auf politische Berhältnisse, wie auf Bürtemberg und bie Reichsverweserschaft.
- 5) Die Möglichkeit mancher Gefahren, welchen man fich hier und ba bei zu oberflächlich genommenen Sicherheitsmaßregeln ausgesest hat; und endlich
- 6) eine zu weit getriebene Schonung ber Bewohner bes insurgirten Landes, bei einer fast allgemeinen Demoralisation berselben.

Konnten wir über Einiges nicht lleberzeugung gewinnen und Anderes nicht ganz rechtfertigen, so zeigten wir doch, daß in den Kriegsereignissen beim besten Willen nicht immer das beadsichtigte Ziel und der vorgesetzte Weg erreicht und versolgt werden können, — daß die Resultate der Begebenheiten — wie Wellington sagt — häusig kleinen und großen Zufällen, Bersehen und Berkennungen bloßgestellt sind, und nur allein Festigkeit des Entschlusses und Willens zu einem glücklichen Endpunkt sührt. Undezweiselt hat aber die Tüchtigkeit und Ehrenhastigkeit des ganzen Occupationsheeres, Offiziere wie Soldaten, in Baden sich eine Ehrensäule errichtet, und nicht allein die Dankbarkeit seines Baterlandes verstent, sondern auch der Muth, die Treue und die Gesittung des deutschen Soldaten haben sich volle Anerkennung erworden.

Bon ber Milbe bes preußischen Oberbefehls gegen bie Meuterer in Baben nur folgendes Beispiel. In Offenburg, einer gang von ber Demofratie burchwühlten Stabt, murbe, bei Anwesenheit bes großen Sauptquartiers, an zwei Abenden, aus einem in ber Borftabt und in ber Rahe bes Rlofters gelegenen Saufe, auf Offiziere bes Sauptquartiere mit Binb= büchfen gefchoffen. Bier mar es gewiß an feinem Drie, ein ernftes und abschredendes Beispiel ber Beftrafung ju geben, und nur bem eblen Pringen von Preugen haben biefe feigen Meuterer ihr Leben ju verbanten, benn ohne Seine Anwesen= heit und Seinen Willen waren fie ihrem Gefchick verfallen. Much bie Abficht, alle aus ber Schweiz gurudfehrenden Golbaten und bie männlichen Bewohner aller an ber Revolution am meiften betheiligten Ortschaften jum Faschinenbau gur Eröffnung ber Trancheen vor Raftatt ju verwenden, Scheiterte ebenfalls an ben Ebelmuth bes Siegers. Es ift nur gu munfchen, bag Demfelben bie Dankbarkeit ber Befiegten entfpreden moge; - fonft mußten wir eine folde Milbe und Rade ficht auch zu unfern begangenen Fehlern rechnen.

Aber die Fehler unseres berücktigten Gegners, — an sich schon ganz anderer Art, stehen — und bas können wir ohne Eigenliebe sagen —, mit ben unserigen in keinem Bergleich. Er, bem Mißgeschick burch eigene Schulb so bald verfallen, hat die Fahne bes Aufruhrs schmählich und auf halbem Bege schon gesenkt; und es Andern überlassen, das Trauerspiel des Kampses, wie das der Unterwerfung eines verführten Bolkes, zum Ende zu führen.

Denen jeboch keine Antwort, bie ba schreien: "bie Führer find euch boch entwischt!" wir wünschen Glud bazu. Aber
es bleibt immer eine auffallende Erscheinung (und heder
in seinem langen Scheibebriefe gesteht es ein), bag unter all'

bein Eraltirten für die deutsche Revolution (das heißt Republif) sich noch Reiner gefunden hat, der freiwillig für die rothe Farbe sterben wollte, und daß so Biele sie verleugneten, als durch sie ihr Leben bedroht wurde!

## Allgemeine Beobachtungen mährend bes Felb=

Es ift icon oft bemertt worben, bag Militaire jeben Ranges Dinge im Rriege unterlaffen, welche fie im Frieden als vollfommen richtig anerfannt, täglich ihren Untergebenen empfohlen, gelehrt und bis jum leberfluß eingeübt haben. Go auch beim letten Kelbzuge in Baben. Wober tommt es, bag auf biefen Rriegemarichen gegenseitige Mittheilungen über befondere Lagen und Greigniffe fo felten erfolgten? Man mochte biefes in zwei Dingen fuchen, nämlich: Erftens in einer nicht immer flaren Borftellung von ber Bichtigfeit vieler untergeordneten Doften im Rriege, Die bas Geichebene, Gefebene und Geborte nicht im Augenblide melbet, mo es von großem Ginfluffe auf bas Bange fein tann, und zweitens bie icon fo oft bemerfte unrichtige Auffalfung ber jebesmaligen Aufgabe. Auch bieraus entspringen bie Berfaumniffe bes Melbens. Man tonnte bies auch ein "Alles = Auffichbeziehen" nennen. Beber Rachläffigfeit noch Untenninig liegen bier jum Grunde, bagegen ftreitet bie Bilbung und bie verbiente Meinung von ber Armee; aber es fteht feft, bag man nicht patrouilliren foll, um Wege gu finben, fonbern um ju "feben" und ju "melben". Erfteres ge= fchab mabrent bes letten Krieges wenig, und noch weni= ger wurbe gemelbet.

Wenn aber im Rriege fo Manches thatfadlich unterlaffen wirb, fo wirb andererfeits auch über Bieles ju viel gesprochen und gebeutelt, und baburch ber Sache baufiger ber Boben ausgestoßen, als auf ben Grund gefommen. Ueber bie Führung bes letten Rrieges murbe bie Meußerung gethan: es hatte fich bas große Sauptquartier bei ber Er= öffnung bes Feldzuges fogleich ben beiben auf bem rechten Rheinufer agirenden Corps, und nicht bem in ber Pfala anfcbließen follen, um zuerft ben politischen Feldzug gegen bie Reichsverweserschaft zu eröffnen. Wir wollen biese Unficht fein leeres Berebe nennen; benn hatte vorausgefeben werben fonnen, bag ber Rrieg in ber Pfalz ju fo wenig blutigen Refultaten führen murbe, fo muffen wir felbft gefteben, bag bas Einschreiten gegen bie Frankfurter Romobie, in welcher es für Deutschland feine Rolle gab, vorzugieben gemefen mare. Gelbft ber allgemeinen ftrategischen Wichtigfeit nach gehörte bas Ober - Commando nicht zu bem Corps in ber Pfalz; aber ba nicht Alles vorausgesehen werben fonnte, fo behanpten wir boch, bag bem Oberfelbberrn bie Stelle gebubrte, wo ein ju erwartenber Rampf bem preußischen Intereffe am nachften ftanb. Diefes war Anfange unbebingt bie Pfalz; es gehörte baber allerbinge ber Relbberr an bie Gpige ber vielen rheinischen Regimenter, auf welche beute bie Armee mit Stolg blidt. Bare ein anberer Erfolg eingetreten wie murbe man alsbann bie Abmefenheit bes Pringen beim erften preußischen Corps getabelt haben, und gwar - mit arö-Berem Rechte ale beute - beffen Unwefenbeit bei bemfelben.

Die Stürmung ber Zeughäuser im Rheinlande in bamaliger Zeit war ein bedenkliches Zeichen ber Stimmung, und bewies wenigstens, wie leicht die Massen zu verführen sind. — Also auch hier wieder ein Urtheil nach bem Erfolg! Bas bagegen mit größerem Rechte ale ein Keblgriff angefeben werben tonnte, wenn nicht auch bier unerwartete binberniffe eingetreten waren, ift, bag theilmeife bas große Sauptquartier feine eigentliche Formation bis jum Enbe bes Rries ges nicht vollzogen hatte. Gelbft ber Chef bes Generalftabs fehlte, was in vieler Begiebung fcablich werben fonnte, ba ber Generalftabochef bes einen preugischen Corps ein alteres Patent batte, ale ber ftellvertretenbe, aber nicht formlich biergu ernannte Chef im großen Sauptquartier. Aber es ift befannt, warum ber fommanbirenbe General bes Reichs-Corps feine Stellung bort nicht aufgeben, und biefe fur ihn bier bestimmte nicht übernehmen fonnte. Es gab übrigens außer biefem Kall in jener Beit noch mande Unciennitateverlepung, und ob bies aufällig ober nicht, ift gleich; benn Erfteres gemabrt in ben Augen ber Armee und ber Untergebenen, - auf welche bergleichen ben nachtheiligften Einbrud außert - feine Entschäbigung. Gin offener Befehl ift fogar jebem "vermittelnben Schein und Berfuch" vorzugiehen, weil bann bie gange Urmee einen burch Tuchtigfeit und Talent Bevorzugten anerfennen muß, und nicht allein bem Gingelnen fo ichmergliche Bunben bes Ehrgeizes gefchlagen werben. Dem General von Cenblis gehordten in ber Schlacht von Rogbach alle älteren Generale, weil nicht eine Bufalligfeit, fonbern ein ausbrudlicher Befehl bes Ronigs ihn an bie Spige rief. Und aus biefer gludlichen Wahl und bem echten militairifchen Tatt, mit welchem ber jugendliche Führer fein Commando übernabm, ging ber ungeftortefte Ginflang ber großen Danover hervor, burch welche bie preußische Ravallerie einen fo bentwürdigen Gieg erfocht. Aber warum wurden im großen Sauptquartiere bie ftationairen Orbonnang=Offigiere aller Corps und ber einzelnen betachirten Divifionen vermißt? Sie batten niemals bei ben Operationen, am weniaften an Gefechtstagen, fehlen burfen! Diese beweglichen und thatigen Faben in ber Sand bes Felbherrn, um von feinem Standpunkt aus Alles zu leiten, überallbin feinen Billen und feinen Befehl rafch au tragen und gur Ausführung gu bringen, - fie fehlten ganglich, und barum auch fo häufig bie fo nothigen Benachrichtigungen! Ware es nicht vortheilhaft gemefen, wenn taglich, ja zuweilen ftunblich, biefe Orbonnang Dffiziere ben Stand ber Dinge bei Germersheim, bei Labenburg, mahrend bes Rheinübergangs und bes Marfches bes Reichs-Corps überbrachten? Benn an ber Murg bem Dberbefehlshaber bie zeitige Benachrichtigung wurde, wo und in welchem Berhaltniß fich bie Colonnen ber abgerudten Divisionen befanden; - wenn er frubzeitige Renntniß von ber Besignahme von Gernsbach und bavon, bag ber Feind auf Baben Baben fliebe, erhielt - wie batte biefes bie Operation forbern und alle Magregeln mit größerer Giderheit treffen laffen! Gind bies Berfaumniffe, fo find es boch noch mehr Fehler ber Organisation; benn jugegeben, baß im Drange ber Ereigniffe felbst Mittheilungen von wichtigen Erfolgen vergeffen werben fonnen, fo murbe es boch feltener gefchehen und überfeben worben fein, wenn es für folde Mittheilungen im großen Sauptquartier eine bestimmte Dienft Branche gab. Unfere biergu bestimmten jungen Dffiziere würden mit Freuden folde Auftrage übernommen bas ben. (Man fann von ihnen ficher bie Meinung ausspreden: Je größer bie Gefahr, besto willfommener ihnen.) Bon ber ungebeuren Bebeutung folder Radrichten, bie über Beit und Raum, über ben gangen Dechanismus ber Leitung ber Armeenführung enticheiben, biefelbe allein gur nöthigen Thatigfeit beleben ober jur Rull berabfinfen laffen

können, — bavon muß wohl Jeder überzeugt sein. Manche Dinge wurden in diesem Kriege überhaupt etwas zu "leicht" genommen! Wir hatten allerdings allen Grund, unsern Gegener nicht besonders hoch zu stellen; allein er blieb doch unser Keind! Und niemals soll dieser bei zu treffenden Ansordnungen als zu gering geschätzt werden. Eine alte wahre Regel, welche beachtenswerth ist, da Zufälle, Irrihümer und tausend kleine und große Mißverständnisse einen schnellen Umsschwung des Glücks herbeissühren und so entscheidende Momente bereiten könne. Eine unerwartete Offensive erfolgt oft plöglich und leicht, und wie schwer wiegt in solchen Augenblicken eine klare Uebersicht, durch gute und schnelle Nachrichten!

Ein fo wichtiger Gegenstand wie bie Berpflegung barf auch nicht aus ben Augen verloren werben! Es fann nicht geleugnet werben, bag mabrent bes Relbaugs auch in biefer Beziehung Manches zu wünschen übrig blieb. Namentlich im Lager vor Raftatt, bei ben Unftrengungen bes Dienftes, mare eine beffere Berpflegung gewiß eben fo nothwendig ale moglich gewesen; benn in einem Lande wie Baben, wo überbies bie gange Operationslinie von einer Gifenbahn burchzogen wird, schwindet jeder Berfuch ju beweisen, bag es nicht anbers fein fonnte. Sicherlich lag bierbei fein bofer Bille, und noch weniger gemeiner Gigennut jum Grunde, fonbern bie Schuld trug allein eine ju große Rudficht für bas Land und auf bie Rlagen ber Behorben, vielleicht auch zuweilen bie Unbefanntichaft mit bem Gefchaft ber Berpflegung. Das buttenlager eines Theils ber Truppen vor Raftatt mar, wie angunehmen aus eben biefen Urfachen, nicht vollfommen fcugend und mit zu fparlichem Stroh verfeben, obgleich bie naben Solzbandlungen an ber Murg jur Berbefferung fo reichbaltige Mittel boten, welche aber nur von einem Theil ber Trupven benutt wurden. Weichere Lagerffatten fonnten beim Mangel an Strob vor ber Ernte nicht gefchafft werben, und Entbebrungen, welche bie Rothwenbigfeit forbert, muß ber Golbat rnbig tragen. Gegen bas Enbe ber Ginfdliegung von Raflatt murben, auf Antrag beim anwesenben Dberfommanbo, ben Truppen größere Quantitaten Aleifch, Branntwein und Brod verabreicht. Aber unbegreiflicher und gewiß unbegrunbeter Beife follten bieran bie Truppen nicht Theil haben, welche nicht im Lager, aber in ber Rabe bes Lagers in erbarmlichen Bauerhutten, in Scheunen und gwar fo eng untergebracht maren, bag fie bei jeber Bitterung ihre Nahrung fich im Freien und in ben Garten gubereiten mußten. war wohl etwas engherzig ju nennen! Das Oberfommanbo bebnte, fobald es bavon Renninig erhalten, feinen fürforgenben Befehl auch auf biefe Truppentheile aus, und zwar in ber Art, bag alle eng quartierten Truppen gleich lagernben betrachtet merben follten. Den Offizieren bes Lagere mar ungeniegbarer Bein geliefert worben, und als bie Commiffion biefen untersuchte, ftellte fich heraus, bag ber Bein burch bie Barme auf bem langen Transport batte verberben muffen. Aber bas Mittel, benfelben aus fehr reichlich botirten Rellern in ber Rabe (Baben-Baben) ju beziehen, murbe erft fpat erariffen. Die Borgefesten ließen es übrigens an Rlagen, um Die möglichen Berbefferungen berbeiguführen, nicht fehlen, und fie trifft baber tein Borwurf, ihre Untergebenen nicht gehörig vertreten zu haben. Bie alle überftanbenen Anftrengungen und Entbehrungen vom Golbaten balb vergeffen merben, fo find es auch biefe. Allein wir hielten beren Ermahnung bedbalb für nöthig, um bie Beachtung ber Berpflegung für bie Bufunft noch bringenber ju empfehlen, und weil es febr gu wünschen ift, baß jebe Erinnerung bes Rrieges unfern Gols baten eine möglichst angenehme bleiben möge. Aber ben in Rastatt mit der Verpslegung der Garnison beauftragten preussischen Beamten gebührt die volle Auerkennung, daß sie, ohne irgend eine andere Rücksicht gelten zu lassen, alles gethan haben die bestmögliche Berpslegung der Truppen zu fördern, und auch den vollständigsten Erfolg bewirkten. Daß aber unssere Soldaten dennoch große Opfer gebracht haben, und daß die, um derenwillen solches geschehen ist, selbst größere zu bringen verpslichtet und auch im Stande gewesen wären, kann wohl nicht in Abrede gestellt werden.

Es murben nur felten Felblager bezogen. - Barum? vielleicht auch aus ben oben angeführten Grunden ber Schonung. Und boch giebt es im Rriege fein befferes Mittel, bie Disciplin und Ordnung ju handhaben, wenn babei ber Dienft mit aller Strenge betrieben wirb. "Nahe an bem Reind", ift bie befte Art, um mit aller Giderbeit und Golagfertigfeit die Truppen ruben und verpflegen ju laffen. - ein Freilager. Sielt man aber biefe Giderbeite Rudfichten, wie beinabe zu glauben ift, bier nicht für notbig, fo forberte boch ber schöne Monat Juni fcon bagu auf, um unsere jungen Golbaten (auch bie gandwehren find jung an Rriegserfahrungen) recht praftifch im Lagerbiense por bem Feinde gu unterrichten. hinter bem Redar und an ber Murg hatte ba ber fein Golbat ber preußischen Urmee ein anberes Quartier als feine Lagerhutte begieben Much find Quartiere "in ber Rabe bes Feinbes", follen! und befon bere nach anftrengenben Dariden und Gefechten. immer gefährlich. Bas hilft es ba, bem Uebermubeten Bachfamteit und bem Beighungrigen und Durftigen Mäßigfeit gu empfehlen! Birb man unter folden Umftanben nachtlich allarmirt, fo ift in ben erften Mugenbliden nur auf bie Balfte

911

TIN

gi

117

161

mift

gil.

N

en.

m.A.

QU'X

1055

100

mi

前

棚

mê

ber Combattanten ju rechnen; und ein Glud ift es, wenn man fich feinem aufmertfamen und intelligenten Gegner gegenüber befindet. Gelbft zu nahe an Drifchaften zu lagern, ift unzwedmäßig; benn welches Bertrauen auch bie Truppen verbienen, bie Bedürfniffe bes Lagers führen fie ju ben Brunnen und in bie Bofe, um Baffer und Sols ju bolen, und wenn es bann nicht mehr Tag ift, bleiben immer Unordnungen zu fürchten. Sprechen bier feine Erfahrungen felbft auf unferen Friedensmärschen? Darum forge man für ben Golbaten nach allen Rraften und ohne alle Rudfichten, bag er erhalt mas er bebarf; bute ibn aber por bem "Gelbfifuchen" und "Rehmen"; bas ift bas auflofenbfte Gift ber militairi= iden Orbnung! - Aber noch eines im Laufe bes Felbquaes beobachteten Uebelftanbes muß hier Ermahnung gefcheben. Der Mangel einer eigentlichen Urmee = Polizei ließ bas Beburfnig von Wagen ju febr anmachfen, und raumte biefen au viel Freiheit in ihren Bewegungen ein. Das Buviel bierbei war gewiß schablich, und hat bie Krankenzahl burch Darobe vermehrt. Die unbeschränften Bewegungen ber Bagen boten noch ernftlichere Nachtheile, ba fie ben Truppen bis gu ibren noch unentschiebenen Gefechten folgten. Um 29. Juni hatte fein Wagen über bas Defile von Ettlingen bingus fabren follen, ehe nicht Alles geordnet und beendigt war; und boch murbe Bagage binter einem Dorfe gefeben, welches eben von ben Truppen wieber geräumt murbe. Go ficher fühlte fich Alles und bachte an feinen Umschwung bes Glude mehr; baffelbe blieb auch ber feden Rriegemanier treu!

Auch die Borzüge unserer Armee und ihrer Einrichtungen wurden in biesem Kriege vielfach erkannt. Unser Material hat sich bewährt burch Saltbarkeit und Zweckmäßigkeit ber Bekleibung und ber ganzen Ausruftung. Die Neube-

waffnung ber Infanterie hat biese mit Bertrauen, ben Feinb mit Furcht erfüllt. Die Beweglichkeit unserer leichten Pferbe, ihre, so wie ber größeren Racen, Ausbauer und Tragefraft wurbe erprobt. Db aber unsere einfache Muskete fünftig gut bewaffneten Schühen, wie in ben Frembenlegionen, bas Gleichgewicht halten wird, ift zu bezweiseln.\*)

Bei bem Gebrauch ber Waffen bat sich ber Charafter bes ganzen Krieges beinahe ausschließlich auf bas Schützensgesecht beschränkt, und die Formation ber Compagnie-Colonenen ist häusig, und, wie es scheint, mit Vorliebe angewandt worben. Bei Waghäusel haben anfänglich zwei Füsilier-Bastaillone, zwei Geschütze, eine Jäger-Compagnie und eine Schwabron einem sehr überlegenen Angriff aller Waffen rühmslichen Wiberstand entgegengesetzt.\*\*) (Diese Truppen waren

<sup>\*)</sup> In ber Bewaffnung ber preußischen Armee wurden seitbem große und vortheilhafte Beranderungen vorgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Es ift nicht befannt, in welcher form bie Bataillone fich folugen; aber es lagt fich vorausfegen, bag fie ihren Rudjug in ber geschloffenen Ordnung ausgeführt, ba fie, von gablreicher Ravallerie bebrobt, in einem giemlich offenen Terrain ihren Rudgug gurudlegen mußten. Barum fich ba trennen, wo icon zwei Theile (amei Bataillone) ben bei allen Rudangen im Gefecht nothmenbigen Bechfel, ber Bertheibigung und ber Aufnahme, fich bereiten fonnen, und bier noch bie Mitwirfung ber anbern Baffen ju erwarten ftanb. 3m Ranonenfeuer: "Deplopirt!" und bei ber Attate : "Colonne nach ber Mitte!" - Aber in und um Bagbaufel murben gewiß bie Compagnie - Colonnen vorgezogen und benutt. und bas mit vollem Rechte, mas auch bie Begner biefer Befechtsart fagen mogen! Das Borurtheil gegen biefelben gebt weit; benn man behauptet, bag biefe Reuerung fogar bie Disciplin ,, lo dere"! 3ft aber bie Preußische Urmee weniger bisciplinirt als anbere. welche biefe Gefechteform taum bem Ramen nach tennen? Die politifche Fluth ber Bevolferung theilten leiber Biele; es ift bafür ju forgen, bag, mo bergleichen mabrgenommen wirb, burch Subrer und Borgefeste ein binreichenber Biberftand geboten werbe. Damit gu feiner Beit bas Gefet und bie Deiligfeit bes Ge-

sämmtlich Rheinische.) Andere, mit Zündnadel-Gewehren bewaffnete, Bataillone (zwei Brandenburgische und ein Magbeburgisches) erhielten durch ihre Waffe über ihren Gegner
ein eben so großes als schnelles Uebergewicht. Der friegerische Geist dieser Truppen hob sich durch diese neue Bewaffnung so außerordentlich, daß man den moralischen Einsluß,
ben der Besit dieser Waffe ausübt, daß Selbstvertrauen,
welches sie der Truppe giebt, nicht minder hoch als die Wirtungsfähigkeit der vortrefflichen Waffe selbst anzuschlagen hat.
Dier in Baden war es zweckmäßig, sie in die Hände der
Truppe zu geben, welche so häusig mit dem einleitenden Gesecht auch bald die Entscheidung herbeisihrte. Zu welcher
Geltung dabei diese Waffe gekommen, beweist, daß daß erste
Corps das einzige mit Zündnadel-Gewehren armirte Bataillon an seine vier Divisionen vertheilte.

borfams an Rraft und Bebeutung verliere, und ber gute Geift: ber Baterlandeliebe und mabren Ehre, unter ben gerfetten Formen ber Beit nicht verloren gebe. Done biefen guten Beift ift iebe Form ein Richts; wenn aber Geift und Form übereinftimmen, bann bilbet fich ficher ein nutliches und tuchtiges Gange. - Die Befecte - Disciplin ift freilich ein wichtiger Begen. fant, und man bort in neuerer Beit (in Baben murbe jeboch feine Beranlaffung gefunden, barüber eine Bemertung ju machen) manche Urtheile barüber. Beffen Schuld ift es? Sagen wir es gerabe beraus: bag man ber eigenen Meinung, bem eigenen Urtheil ju viel, und ben allgemeinen, nothwendigen Anordnungen ber Boberen ju wenig Bertrauen ichenft! Darum trennen fic große und fleine Abtheilungen vom Gangen, - fuchen und beginnen Rampfe, und betreten Bege, welche ber Oberleitung gang fremb und unerwartet find, und natürlich große Störungen berbeiführen! Darum fein Enfemble mehr, und ohne Bufammenwirtung fein großer Erfolg! Und bei allem ritterlichen Streben nach perfonlichem Rampf, nach perfonlicher Auszeichnung, nur aufällige Refultate! Die Gefdichte vom tapfern Somburg bei Fehrbellin, mahr ober erbichtet, - fie ift eine Warnung fur unfere Tage!

Die Artillerie bat leiber bei ber angewandten Gefechtsart zu felten Gelegenheit gefunden, ihre gewichtigen Burfel fo wirtfam rollen ju laffen, als es ju munichen gewesen mare. Es fehlte biergu an maffenhafter Aufftellung bes Reinbes. Die üppig und boch gewachsenen Früchte ber babifchen Fluren hemmten überdies zuweilen (3. B. in ber Ebene von Ruppenbeim) bie anerkannte Beweglichkeit ber Artillerie, und waren bem Gesichtsfreis binberlich. In bem Sugelterrain binter Bifdmeier, am 29. Juni, hatte aber biefe brave Artillerie, burch ibre fefte Saltung und ibr fichtbares Gelbftvertrauen, an ber gunfligen Wenbung bes bortigen Gefechts einen gro-Ben Untheil. Much bas furge Bombarbement von Raftatt lieferte, in ben in allen Stadttheilen fichtbaren Spuren von beffen Wirkung, einen unleugbaren Beweis ihrer Trefffahigfeit; und die fpatere preußische Garnison hatte alle Ursache, fich bes Zufalls zu freuen, bag eine in ein Pulvermagazin gefallene Bombe - nicht gezündet hatte. Go ift auch bas rühmliche Benehmen eines Artillerie = Sauptmanns mit vier bemobilen Geschüten am Ludwigshafen als großer Anerkennung werth bervorgetreten. Bei Ubstädt bat bas fraftige Auftreten ber theilnehmenben Artillerie ben numerischen Abgang ber anbern Waffen nach Möglichfeit erfest, und auch in ben Gefechten von Biesenthal und Neuborf foll fie fehr bervortretend und portrefflich gewirft haben. Ueberhaupt möchte man, ohne ben andern Baffen zu nabe zu treten, bie bei allen Gelegenheiten und bei größeren Anftrengungen ftete bewiesene feste und murbige Saltung ber Artillerie vorzugemeise anguerfennen haben; auch ein gewiffer Dienft-Ernft, welden nur allein bie Disciplin hervorruft, zeichnete bie Baffe unbedingt aus.

Die Kavallerie erschien nur zweimal als wirklicher Kämpfer auf bem Schlachtfelbe, und ba nur mit zwei Schwadronen. Aber die Husaren haben das erstemal bei Philippsburg mit vielen Opfern ihre Schwerdter geführt, und einen rühmslichen Kampf bestanden. Das zweitemal bei Ubstädt, am 23. Juni, stürmten die Ulanen immer noch wuthentbrannt vorwärts, als schon Geschosse aller Art ihre Reihen gelichtet hatten; und wenn sie hier den Feind nicht erreichten, so wissen wir doch, daß Tausende\*) vor ihrer Kühnheit nach Bruchssal entstohen. Es starben an der Spige dieser braven Schwasdron vier Ofsiziere den Helbentod.

Schabe jedoch, bag bas Terrain fich nicht für bie schnelle Berfolgung bes Feinbes eignete; eine reitenbe Infanterie batte bier beffere Dienfte leiften fonnen. Mit einer folden Truppe vermischt, hatte man feinen Unftand genommen, bie wirkliche Ravallerie ben Alüchtigen nachjagen zu laffen, welche Truppe alsbann nicht ber Wefahr ausgesett gewesen mare, binter breiten tiefen Graben und vielen Gemaffern, ober in bichten Waldungen (an welchen bie Gegend fo reich ift) ben Feind in Sicherheit zu finden. Mochte bies boch auf ben Gebanfen ber alten Waffe: reitenber Infanterie gurudführen. Die Ravallerie unferer Tage bedarf folder Mittel, um ihr schnelles Element wieder gur häufigern Anwendung gu bringeu. Rur ber Bunfch fei bierbei erlaubt auszusprechen, baß feine Zwitterwaffe geboren werbe, fonbern eine wirkliche Infanterie zu Pferbe, und zwar auf fleine phlegmatifchen Pferbe nur beshalb gefest, bamit fie ber Ravallerie ichnell folgen fann. Much ber reitenbe Artillerift bleibt Artillerift,

<sup>\*)</sup> Nach der Relation bes feindlichen Rriegs-Ministers als Augenzeuge felbft.

und wollte er die Rolle der Kavallerie spielen, so murde sie jedenfalls eine traurige und er nur über solche Kavallerie zu stellen sein, welche ihn dafür nicht strafte.

Aber alles bies find Rebenfachen, und ber Beift ber Urmee bie Sauptfache. Es fonnte bem aufmertfamen Beobachter nicht entgeben, bag berfelbe im Allgemeinen in biefem Relbzuge, wie er fich in ber Führung und Willensfraft zeigte. ein portrefflicher mar. Wenn in Baben meniger Blut gefloffen ift, ale bie Große bes Aufftanbes und bie Drobungen ber Rebellen erwarten ließen, fo lag bies feinesweges in mangelnder Singebung, ober im fehlenden ernften Billen unferer Golbaten, fonbern in ber Feigheit und geringen Ausbauer ibrer unwürdigen Gegner. Die Letteren boten feine Gelegenheit jum ernften Abmagen und Ringen aller moras lifden und phyfifden Rrafte\*). Es gaben, wie es auch nur au erwarten mar, bie Führer ber Truppen bie unzweideutiaften Beweise bes folgen Bewußtseins, bag auf ihren "Degenfpigen" und "Bajonnetten" noch bas Bobl bes Baterlanbes fest rube. Ihre Goldaten blieben bei einem fo fconen Beifviele nicht gurud, und werben es auch zu allen Beiten nicht!

Erwägt man, welche ungahligen und unwürdigen Berfuche ber Berführung, wie viele Aufforderungen jum offenen

<sup>\*)</sup> Das Sefect bei Bagbaufel, bas bei Durlach, bie beiben Gefecte an ber Murg und bas vor Rastatt kosteten aber, jedes einzeln gerechnet, boch eben so viele Menschenleben und Berwundete, als ben Desterreichern bie lette Schlacht unter Paynau bei Temeswar! Bir Preußen nehmen "ben Mund nicht so voll", als andere. Eine trefsliche Beschreibung bes Italienischen Feldzuges unter Rabetty unterläßt sogar, bei der ausgesprochenen Dankbarkeit für die Rettung bes österreichischen Baterlandes durch seine Armee, der 180,000 Russen in Ungarn zu erwähnen. Bas wäre aus Desterreich ohne diese Dilse geworden? Lag in Italien oder in Ungarn der Schwerpunkt des Kannsses?

Biberftand öffentlich, und noch mehr im Berborgenen, an bie aus allen Rlaffen ber Bevolferung bestehenbe Armee feit mehr als einem Jahre gemacht worben maren, fo fühlt man, baß berfelben um fo mehr eine bantbare Anerkennung gebührt. Die von ber babifchen Regierung ben Truppen ertheilte Me= baille ift gewiß eine burch ben ichnellen und großen Erfolg ihrer Genbung und ihrer mufterhaften Führung wohlberbiente Muszeichnung, welche als allgemeines Beiden mehr Berth bat, als Orben und andere einzelne Begunftigungen, ba biefe ju erwerben, beim besten Billen, nicht Jeber Belegenheit bat, Mancher bagegen nur ju leicht finbet. Wenigstens ift es im= mer ichwer bie Berbienstvollsten berauszufinden, und bies fcabet an fich ben mabren Auszeichnungen. Aber ein allgemeines Erfennungszeichen für erfüllte Pflicht fagt jest ber öffentlichen Meinung mehr zu, und ift schon beshalb ein werthvolles Band ber Erinnerung, weil es fo Biele einigt und verbrüdert. Welcher Patriot mochte ber preugifden Urmee vom Jahre 1848 bis beute nicht ein foldes Beiden für bie bestandene Reuerprobe munfchen?\*) Es ift biefe erprobte Restigfeit ber Ehre und Treue gegen fo viele Berlodungen aller Art, bie bas gugellose Treiben im Baterlande, vielleicht felbft am eigenen Beerbe, befampft, gewiß eben fo boch anauschlagen, als ber furze Rampf gegen bie nichts weniger als "todesmuthigen" Freischarler und indisciplinirten babifchen Solbaten! - Ein alter Fürft von Budeburg, ber berühmte portugiefische Artillerift, gab feine Orben, fonbern ließ seinen im fiebenfährigen Rriege fo tapferen Golbaten Saufer bauen, in beren fleinen Frontespicen beute noch bie Ramen jener Tapfern zu lefen find. Golche Mittel haben unleugbar eine gute Wirfung.

<sup>\*) 3</sup>ft gescheben.

Endlich fann man biefe Bemerfungen nicht fcbliegen, ohne nochmals bie für bas Baterland fo beruhigende als ebrende Ueberzeugung, welche man gewonnen hat, auszufprechen, bag gandwehr und ginie in Baben ihre Pflicht gethan haben. Beigte fich auch bie erstere bei eingelnen Beranlaffungen bebächtiger, weniger feurig ale bie jungere Linie, fo fuche man bies in ihrer jetigen Formation, nach welcher bie alteften und größtentheils verheiratheten Manner ber Proving gufammengestellt find, mabrend eine Maffe "unterm Strich" ober häufig ber "gange laufenbe Jahrgang" nicht zur Aushebung, und alfo auch nicht jum Ausmarich gefommen waren! Dies ift ein wirfliches Digverhältniß, burch bie Uebervolferung erzeugt, und bebarf einer fchleunigen Abhülfe. Aber mit einer fleinen Mischung inngern Blutes in ber Landwehr wird es auch hier anders worden. - Bor Rastatt bat bie Brandenburgifche und Magbeburgische Landwehr gute Dienste geleistet, und Theil an mehreren rühmlichen Gefechten gehabt. In Raftatt felbft bat fie, burch Ernft und notbige Strenge im Dienft, bei ber monatlangen Bewachung bes bunten gefangenen Saufens, einen iconen Gegensat beffelben gebilbet. Erreichten auch bier ihre Rugeln bie Sauptverbrecher und Berblenbeten, fo gefchah es, nächst bem Bewußtsein ber Pflicht, mit bem vollwichtigen Rechtsgefühl bes alten Spruchs, bag, "wer Blut muthwillig vergießt, beffen Blut foll wieder vergoffen werden", und gewiß auch mit ber lebhaften Erinnerung ber Schuld, welche biefe Emporer an Ginzelnen und bem gangen Baterlanbe auf fich gelaben hatten.

Die Offiziere ber Landwehr haben sich ohne Ausnahme als Ehrenmänner bewiesen, und hier erkennt man beutlich bie Größe und Liefe bes Landwehr=Instituts.

Diese Betheiligung an dem Kriege, bei einer fo ehrenvollen Stellung, hat unverkennbar nicht allein manche Unficht verändert, sondern auch tüchtige Manner für die Sache bes Baterlandes, wie zu erwarten steht, für immer gewonnen.

Auch barum ift biefer kurze Feldzug von fo hoher Bebeustung, weil burch ihn neues Bertrauen zu ben alten ehrwürstigen Einrichtungen unferes Landes gewedt, und die Kraft ber geschichtlichen Erinnerung an die Großthaten unferer Baster, ber tapferen Preußen, abermals erkannt wurde.

Drud von E. S. Mittler und Sohn.



## Altes und Menes.

Bon dem Berfaffer

ber

"Militairischen Betrachtungen aus ten Erfahrungen eines alten Preußischen Offiziers".

THE

3 weiter Theil.

Berlin, 1854.

Drud und Berlag von E. S. Mittler u. Sohn. Bimmerfrage 84, 85.



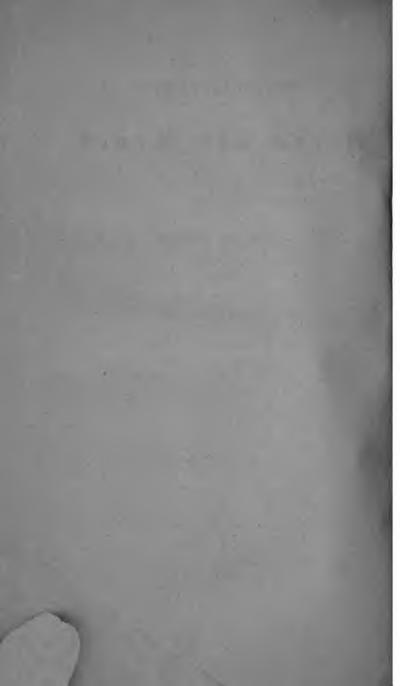

### Militairisches

## Altes und Renes.

Bon bem Berfaffer

ber

"Militairifchen Betrachtungen aus ben Erfahrungen eines alten Preußischen Offiziers".

3meiter Theil.

Berlin, 1854.

Drud und Berlag bon E. S. Mittler und Sohn. Bimmerfrage 84. 95.

# Bormort jum zweiten Theil.

Man sieht in vieser Fortsetzung der Analyse kleiner und größerer Begebenheiten und der Darstellung wie Beurtheilung anderer militärischer Gegenstände und Ver-hältnisse der älteren und der neueren Zeit, daß des Schreibers Hand noch nicht erstarrte und sein Herz noch nicht für Armee und Vaterland erkaltete.

Seinem ausgesprochenen Borsatz getren, giebt er auch hier wieder im Kriege Erlebtes zur Belehrung und unterhaltenden Lektüre seiner jüngeren Kameraden für ihre lange Friedenszeit. Er schreibt auch insbesondere nur für sie, für ihren jesigen Standpunkt und dessen ernste Bestimmung im Kriege; sie werden dessen einslußreiche Bedeutung darin näher kennen lernen. Aber es kann eine solche Zergliederung kleiner militärischer Vorkommenheiten die höhere Schule der Strategie und die Kunst des Feldherren nicht ergänzen und dieser Nüsliches bieten. Aber Feldherren werden nur Benige, und Ruhm und Ehre ist dem Vaterlande schon oft aus den tüchtigen, kühnen Kämpsern aus den Schlachtreiben selbst hervorgegangen. Und darum widmen

wir diesen, der Armee Butunft und hoffnung, unfre Beit und unfre Erfahrung.

"Beffer ift's, ohne Strategie fiegen, Als mit berfelben unterliegen!"

Dies war ein Sprücklein der 1809 um ihre Freiheit kämpfenden Tyroler; nur verwechselten sie das Wort "Strategie" mit "Taktik" und wir verbessern dies hier; denn abgesehen von den Verhältnissen des Tyroler Landes und bessen Vertheidigungsfähigkeit, sind wir doch der Meinung, daß ein Sieg durch taktisch gebildete Soldaten nicht selten gegen alle strategischen Entwürfe und Regeln erkämpft wurde.

Die traurigen Bolksaufftände der neuesten Zeit geben dagegen Beweise genug, was ungeregelte Haufen sind: ein vielköpfiger verwirrter Wille, ohne Kraft und Erfolg. Nun, "Ihr habt ihre Werke und Thaten gesehen und sie daran erkannt"!

Ueber den Inhalt dieses zweiten Theils "Militai= risches Altes und Reues" ift Folgendes zu bemerken:

Der Zeitraum der Jahre 1813—14 gehört freilich einer längst vergangenen Zeit an, deren Geschlecht
beinahe schon ausgestorben ift. Ja, die Menschen sterben und ihre Zeit vergeht; aber die Geschichte und was
ihr angehört stirbt nicht, und die Vergangenheit bleibt
den Nachkommen schon deshalb wichtig, weil in ihr der
reichhaltigste Entwickelungsstoff der Folgezeit liegt und
alles Gute und Böse, jede Kraft und jede Schwäche,
der fruchtbare Boden zu Thaten und Größe, die gewaltigen Triebsedern durch Geschichte und Beispiel, sowie die abschreckenden Warnungen vor dem Verfall in
ihr zu sinden sind und aus ihr geboren werden. Was

nun diefe Blatter aus jener Zeit geben, ift gwar gleichfam nur als ein Auszug berfelben zu betrachten; allein es wird baburch nicht weniger ber Beift jener Beit darafterifirt; und wer mochte nicht munfchen, ibn feft au halten und auch auf unfere Tage überzutragen! Das befdriebene Befecht von Simmern gebort ber Summe friegerifder Sandlungen an, welche an fich nicht zu ben arogen Thaten zu rechnen find; aber es beweift jenes Befecht binlänglich ben vortrefflichen Beift ber preußischen Soldaten jener Tage und es bietet in feinen Details bemienigen Rreis, für welchen wir ichreiben, Lebrreiches und manches Beachtungewerthe. Das Studium eines gangen Feldzuge muß jeden jungen Offizier intereffiren; bas eines Gefechts bis ins fleinfte Detail ift ibm aber ficher nüplicher, benn letteres lehrt ibn feinen Rriea fennen und führen.

Die Reife nach Varis, ber Aufenthalt am Sofe Louis Philipps, bas Tagebuch über Bu= ftanbe und Uebungen ber frangofifden Armee in den Feldlagern um Paris und von Compieane fallen zwar in eine fpatere, aber gleichfalls wichtige Beitperiode, in Die bes Uebergangs ju unfern jegigen Die aufgeregte Stimmung bes frangoff-Buftanben. iden Bolfes alich bamals ber Luftidmule vor Sturm und Gewitter. Der Ronigliche Sof behauptete babei eine würdevolle haltung. Fremd waren ihm nicht bie Anzeichen bes beranziehenden Ungewitters geblieben. aber man hoffte es gludlich zu überwinden, und wenn Bertrauen und namentlich Selbftvertrauen ben balben Erfolg verburgen, fo batte man bier auf ben gangen rechnen fonnen. Aber ber Tod bes bedeutenbiten und

ritterlichften Mannes im bamaligen Frankreich, Des Berjoge von Orleans, war fur bie Welt und gang befondere für Frankreich ein bochft tragifches und einflußreiches Ereignig. Bon ba ab entwickelten fich bie Berbaltniffe vieler Staaten jum Schlimmen! Da wir nun in biefen Erinnerungen einige ber Sauptperfonen jener Uebergangsperiode, in ben engern und weitern Rreifen ihres Lebens, burch einzelne Buge mit Wahrheit und Unpartheilichkeit geschildert, so hoffen wir beren Perfonlichkeiten wie ihre Sandlungen und Abfichten von mandem Berbacht und falider Beurtheilung au befreien. Allen Denjenigen aber, welche nicht rudfichtelos für Vartheien und Vorurtheile in Die Schranfen treten wollen, werden unfere fleinen Notigen als Beitrage zu ihren Forschungen gewiß nicht unwillfom-Aber abgeseben von den großen politischen Ereigniffen, welche wir erlebten, ift biefe Beit zugleich in militairifder Begiebung als ber Uebergang gu Beranderungen, und gwar gu ber wichtigen einer verbef= ferten Keuerwaffe, anzuseben. Die Frangofen batten nämlich burch Errichtung ber Bincenner Jager-Bataillone eine neue Buchsemvaffe in ihrer Armee adoptirt und durch die Gute berfelben eine unleugbare große Berbefferung ihrer Bewaffnung begonnen. wurde bauptfächlich auch bei Underen ein "Unftog" gegeben, und wir burfen annehmen, bag unfere bamals gesammelten Rotigen über Die theilweife Reu-Bewaffnung ber Frangofen burch Budfen bei und ihre Berudfichtigungen gefunden haben. Die preußische Urmee ift namentlich nicht gurudgeblieben; fie bat in ber Berbefferung ibrer Teuerwaffen, wie durch die Ausbildung

mit denselben, und auch an der Zahl bedeutende Fortschritte gemacht. Aber die Franzosen wollen uns schnell einholen, wie es die in diesem Augenblick bereits erfolgte Errichtung von 10 neuen Bataillonen Bincenner Jäger am unzweiselhaftesten beweist. Die gesammelten Notizen über die französische Büchsenbewassnung dürften daber in diesem Augenblick von um so größerem Intersesse sein. Bir legen sie deshalb bei.

Dag in diefem II. Theil die "neueste" Beit unberührt bleibt, gefcah aus leicht begreiflichen Grunden; es fehlt und aber nicht an Stoff. Bom trauernben Genius bes beutschen Bolfes fonnte man leiber aus unferer Zeit Manches erfragen, 3. B. ob ber friege= rifde garm, in einer fleinen Refibeng angefacht, Ernft gewesen, ober ob ber Wit barüber in feinem Scherz Die Wahrheit geredet? Man konnte auch ben guten Glauben mit Gründen belegen wollen, daß einem "en avant! Marquis de Brandebourg" fo verspätet und jum zweitenmale fich noch größere hinderniffe entge= gen gestellt baben wurden. Denn ber große Schutgeift, ber mit feinen Trabanten "fein" Spiel getrieben, ift tobt, und nur ber "Intrigue" finftere, unrühmliche Bege treiben gern noch mit bes Baterlandes Gefchick weiteres Spiel. Ein großer Gebante, ber ber Ginigung, batte aber bort großen Schred, eine Art von Rieberhite erzeugt; und ware andrerseits mit "farker" Sand ergriffen worden, was Millionen angeboten, Diefes Rieber murbe fie Alle verzehrt haben! Aber weiß man es boch felbst beute nicht, wohin biefes gebeime Treiben und Rankeschmieden führen wird! Bir mochten bierbei Bielen Die Worte von Volonius' Gobn in Samlet, ale er die vergiftete Baffe aus gorniger, rach- füchtiger Sand empfing, ale nicht unpaffend gurufen:

"— Laft uns bas mehr bebenken, "erwägen, wie Gelegenheit von Zeit "und Mitteln unsern Plan beförbern kann; "benn schlüg' er sehl und blidte unsre Absicht "burch unsre schlechte Ausführung, so wär' "es besser nicht versucht."

Rlio's Griffel grabt für die Nachwelt nur die Wahrheit tief und unvertilgbar in ihre Tafel ein; man wird, was sie geschrieben, einst lesen.

## Inhalts:Verzeichniß.

|    | Offic                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Ergablungen friegerifder Begebenheiten einzelner Trup-<br>pentheile (ber Deurichs) bes Yort'ichen Rorps. |
|    | Unfunft am Rhein                                                                                         |
|    | Uebergang über ben Rhein 20                                                                              |
|    | Rächtlicher Angriff auf Simmern 1813 bis 1814. (Mit                                                      |
|    | einem Croquis jum Gefecht von Simmern) 23                                                                |
|    | Ein Anhang 40                                                                                            |
| В. | Reife eines Preugischen Militairs nach Frankreich, 1841.                                                 |
|    | Paris. — Der Dof Louis Philipp's. — Am Grabe<br>Rapoleon's. — Die Frangöfischen Truppen in den           |
|    | Lagern vor Paris und bei Compiegne 45                                                                    |
|    | Beilage Rr. 1                                                                                            |
|    | Beilage Nr. 2 85                                                                                         |
|    | Ale Anhang: Einleitung jum Tagebuch 87                                                                   |
|    | Tagebuch über Truppenübungen 2c 103                                                                      |
|    | Die Jäger von Bincennes                                                                                  |
|    | Schiefübung ber Jager von Bincennes unter perfon-                                                        |
|    | licher Leitung bes Bergogs von Orleans 137                                                               |
|    |                                                                                                          |

### A. Ergählungen

friegerischer Begebenheiten einzelner Truppentheile (ber Beurichs) bes Yorkschen Korps.

#### Anfunft am Rhein.

Am 15. November 1813 erreichte die Hornsche Brigade bes Yorkschen Korps, als bessen Avant-Garbe, die Platte bei Wiesbaden. Den Bortrab bildeten die Leib-Küstliere und die Brandenburgischen Husaren, die längst bekannten und kampsverwandten "Heurichs". Auf Gesechte und Schlachsten waren mühselige Kreuzs und Duerzüge gesolgt; aber alle Entbehrungen und Anstrengungen lagen hinter ihnen — auch das befreite Baterland! — Und dieser Gedanke ersfüllte in jenem Augenblick im stolzen Gesühl des Sieges jede Brust, die noch athmete.

Vor uns breitete sich an diesem flaren Spat-Berbsttage bie reizendste Nah- und Fernsicht aus! Bir blidten zum ersten Male auf die herrlichen Rebenhügel am mächtigsten beutschen Strome, und im hellften Sonnenlichte schien er sein Bett wie ein Wetterleuchten zu durchzuden, als wollte er unsre Ankunft — die nahende Stunde seiner Befreiung — seiern. Sanz nahe unten zu unsern Füßen lag der kleinste,

aber schönste Theil bes Fürstenthums Nassau. Beiterhin fließt ber Mhein in seiner vollsten Breite, als wollte er vorsätzlich bie Trennung zwischen uns und ben bis auf die neueste Zeit immer verbächigten Gesinnungen eines Theils ber Bewohener ber Stadt Mainz vergrößern. Dat hier das jacobinische Straßengelichter nicht wehrlose beutsche (preußische) Soldaten ber Garnison überfallen und gemeuchelmordet?\*) — Heute war dieselbe Stadt unser besonderen Beachtung werth, weil sie ein mächtiges Bollwerk für ben geschlagenen Feind gebliesben war. Und wie oft hatten nicht von hier die Franzosen ben Seingeslauf gegen unser uneiniges, geschwächtes Baterland begonnen? Solche Erinnerungen, welche die Herzen und das Nationalgesühl berühren, verwischt keine Zeit, und spülen auch die mächtigen Bellen des Stromes nicht hinweg.

Und weiterhin sahen wir bas alte Worms, ben unvergänglichen Zeugen aus bem Leben Karl's, bes mächtigsten herrschers ber Borzeit, und Luther's mit seiner Furchtlosigseit in ärmlicher Mönchskutte. Aber immer neue Reize entsalteten sich, und bis zur weitesten Ferne sahen wir ben Strom mit tausend Unterbrechungen und burch seine Biegungen kleine Seen bilben. Er kommt von Straßburg, einem zweiten beutschen Bollwerke, welches sich Schlassheit im Frieden entreißen ließ und, bei Neid und Dater, auch nach ben großen Siegen zurückzusordern Deutschland ber Muth mangelte.

<sup>\*)</sup> Und so wahr biese Anklage ift, so wenig beabsichtigen wir, hierburch die große Mehrzahl seiner braven und dem Schreiber Dieses wohlbekannten, ehrenwerthen Einwohnerschaft von Mainz zu franken; aber wo ein Bit seine Rolle spielte, mußten sich auch schlechte Genossen finden; und er fand sie als Eingebarner und durch seine bemagogischen Spiegelsechtereien und Gluds-Phantasmagorien noch mehr.

Wir warfen noch einen Blid rechts, und es ragte uns von baber eine hohe Berggestalt, in Form eines Regels auf eine mächtige Basis gestellt, entgegen. Es ist ber Donners-berg. Er gleicht einer Insel im grünen Meere, und wie sein beutscher Name ist bas ihn umwohnende Bolk, die aufgeklärten, braven Pfälzer, ein beutsches geblieben und harrte seiner Befreiung!

Diese mannigfachen und reichen Bilber ber Wirflichfeit und Erinnerung, vom boben Standpuntte bes Taunus betrachtet, erregten bei Bielen vom fleinen Bornfchen Bortrupp bie heiterfte Stimmung. Gine neue ereignigvolle Bufunft ichien naber gerudt ju fein, und biefer obne bange Sorge entgegensebend, wurde fingend und rafd, pormarts binab gur großen Rhein - Cbene geschritten. Die munteren Rriegslieder erflangen und: " Pring Eugenius ber tapfre Ritter", wie er feine Brude ,,bat gefchlagen bei Belgrab", und erbaut von lauter "Rofinen und Sauerfraut" ac. (eine Lieblings = Parobie unferer Golbaten auf bas alte, fcone Lieb) burfte babei nicht fehlen. Aber balb übertonte fie ber "beuriche" wohlbefannte Schlachttrompete, bas Alles, burrah! und Ranonenbonner, überibnenbe Signalhorn (Balbmond) in manden munteren Studden; enblid fogar, und wahrscheinlich nicht ohne alle Bezugnahme, ber Füfiliere Lieblingsmelobie "Ich bin ber Kurft von Bieberich 2c.", und nun ging es, festen Tritt haltenb, boch mehr im Trabe als im Schritt, bem nachften Biele gu. Diefes mar Wiesbaben.

Da wurde eine frangofifch coftumirte Soldateska gefunden, theils bewaffnet, scheu und verlegen um fich blidend, weder freundlich noch feindlich gegen und. Es waren bie Soldaten bes Landes und einer Regierung, welche lettere vamals noch kein Derz für Deutschlands Freiheit gefunden hatte. Bor wenigen Tagen sollten, wie man und erzählte, vielleicht bieselben jungen Soldaten, welche wir vor und sahen, in ein Bataillon formirt über ben Mein geführt werden, um noch für Napoleon's Sache gegen und zu sechten. Aber diese schlechte Absicht bestand eine noch schlechtere Probe! Alle liesen, als sie übergeschisst werden sollten, auseinander und davon, und man sett als wahrscheinlich hinzu, daß sie den Preußen ein Soch! gebracht. — Diese Ueberzraschung bei der preußischen Avantgarde in Wiesbaden meldeten sogleich unsre brandenburgischen Seurichs aus ihren raschen Pferden, und was darauf durch Jork's ernste Ordre eben so blissichnell ersolgte, ist in Dropsen's "Jork" (3. Th. S. 201) ganz vollständig und ausssührlich zu lesen.

Die Avantgarbe paffirte Biesbaben und General v. Born nahm fein Quartier in Dosbach. Das Leib=Füfilier-Bataillon wurde auf Borpoften nach ber Erbenheimer Warthe entfendet, mofelbft es in Gemeinschaft zweier Rompagnien öfterreichischer Grenger in ber folgenben Racht verblieb und, fo weit es ber Rauch im alten Thurme gestattete, mit ben öfterreichischen Rameraten gang gemuthlich bie Racht burdmachte. Der Erbpring von Beffen-Bomburg cantonnirte mit feinem Sufaren-Regiment binter biefem Borpoften im naben Dorfe Erbenheim, und ale fich ber preugische Rommanbeur bei ihm melbete, ftellte er bemfelben bie Frage, ob am Tage, vielleicht bei Nebel ober Schneegestöber, ein Angriff auf Erbenheim, ohne einen bie nothige Beit gewinnenben Wiberftand, möglich fei? und als man biefes verneinte, fügte er bingu: "bann werde fein Regiment theilweife absatteln, ruben und füttern, aber in ber Racht in voller Bereitschaft fich befinden". Biele thun folde Frage nicht, vertrauen ten falfchen Göttern und laffen fich burch falfche Dagregeln

überfallen. — Für uns Preußen und bas Leib-Füsilier-Bastaillon insbesondere hatte dieser jugendlich schöne GusarenDberst aus dem deutschen Geldengeschlecht der Homburge noch ein ganz besonderes Interesse. Sein jüngerer Bruzder, Prinz Leopold, hatte vor der russischen Campagne in diesem Truppentheile gestanden, und sich durch eine sehr geswinnende Einfacheit und Liebenswürdigkeit des Charafters große Achtung und Liebe erworben. Er war in der Schlacht von Lüßen bei einem schlessischen Infanterie-Regiment im Sturme auf Groß-Görschen gefallen. Ein älterer Bruder wurde als General am 19. Ottober bei Leipzig verwundet, und starb als Gouverneur von Luremburg.

Erft ber folgende Tag führte bas preußische Bataillon auf ben für unbestimmte Dauer angewiesenen Poften nach Bieberich; und es vereinigten fich bafelbft jum gemeinschaftlichen Dienst noch zwei gandwehr-Bataillone und eine Jager-Rompagnie (vom Garbe-Jäger-Bataillon) unter Kommandoführung bes Füfilier-Rommanbeurs gur Beobachtung von Montebello und theilweisen Dedung bes cantonnirenben Norf'ichen Rorps. Das gange Detachement wurde in Bieberich, boch blos gur Berpflegung, untergebracht. In ber Nacht blieb täglich ein Bataillon-in ben großen, außerhalb ber Stadt gelegenen, fürftlichen Ställen, bei hellbrennenben Raternen, gang angefleibet und bie Gewehre auf bem in ber Mitte bes Stalles laufenben Beg jufammengefest, versammelt, Die Uebrigen in Allarmhäusern bes Ortes. bem von Wiesbaben fommenben Bach wurden zwei maffiv erbaute Müblen gur Bertheidigung eingerichtet und jede mit einer Rompagnie befest, ber Bach felbft aber bis zu einer gemiffen Sobe gestaut. Bor biefe Mublen murben nacht= lich bie nöthigen Doften und Patrouillen vorgeschoben, langs

ber Rheinseite von Bieberich, namentlich in ber Nähe bes Schlosses, ein starkes Piquet gestellt, und von da ab mehrere kleine Infanterie-Posten, die sich zu einem sehr thätigen Patrouillengang bis zum Dorfe Schierstein verbanden. Links blieb man in Berbindung mit der an der Erbenheimer Warthe ausgestellten Borposten-Truppe. Dies war ungefähr die Haupteinrichtung und Thätigkeit auf dem Boden des neuen Borpostens, welcher aber wegen der, bis zur größten Nähe von Bieberich von den Franzosen besetzen Inseln (die Peters-Aue) nicht als unverwundbar und ganz gefahrlos angesehen werden konnte. Das Repli bildeten die in Mosbach cantonnirenden Truppen, wo, wie schon erwähnt, das Duartier des Genesrals v. Horn sich befand.

Im Sause eines Raufmanns zu Bieberich, herrn Molitor, fand ber preußische Kommandant eine sehr freundliche Aufnahme. Es wurde da ein schreibendes Büreau etablirt, alle Meldungen und Ordres am Tage empfangen; in der Nacht verlegte der Kommandant sein Quartier in die fürstlichen Ställe, zu seinen Soldaten, um ihnen und jedem Ereigniß sogleich nahe zu sein.

Und bieses Lettere gehörte nicht zu einer aus übertriesbener Aengstlichkeit getroffenen Maßregel, sie ist unter solschen Umftanden sogar nothwendig. Man benke sich in einer dunkeln Winternacht, vielleicht bei Sturm und Schneetreiben, einen umherirrenden, von wichtigen Meldungen gesuchten Borposten-Kommandanten! Oder soll er abwarten, ob ihn die Meldung, deren Träger sich vielleicht gleichfalls verirrte, oder vom Feinde gesangen wurde, in seinem Quartier sindet?

Aber in bem Sause feines Birthe traf ber Rommanbant noch zwei für ben Borpostendienft fehr nügliche Befen;

es maren bies bie taubftummen Bruber bes Births, bie in einem hoben Dachftilben bie ftrengfte Bewachung ber frangofifchen Poftenftellung bewirften, jede Beranberung berfelben mit mahren Luchsaugen belaufchten und fcnell und plinftlich melbeten. Richt allein ihre Augen zeigten eine befontere Scharfe, auch ihre fymbolifchen Unmelbungen und Bezeichnungen bewiefen eine gefunde Auffaffung ber Umftanbe, und wußten fogar bie größere ober minbere Gefahr fur und auszubruden. Dft grenzte bies and Unbegreifliche. Es mar foldes aber in fofern zu erflaren, als burch biefe Beobach= tungen fich Beiben ein willfommener Zeitvertreib bot, und burch bas burch nichts gestörte Beschauen bes einmal erfaßten Gegenstandes berfelbe nun ber einzige Bebanke ihrer Ueberlegung und Beurtheilung murbe. Es icheint alfo mirtlich, bag bie Borfebung folde Ungludliche habe entichabigen wollen, wenn fie nur Demjenigen, welchem fie ben Gebrauch eines Sinnes ganglich verfagte, einen anbern in besto gro-Berer Scharfe gemahrte.

Nach diesem kleinen Absprung von unserem Vorposten kehren wir wieder dahin zurück. Der Dienst desselben war für die Dauer nicht ohne Anstrengung. Ohne Unternehmungen und Gesechte, bot er sogar in dem thateulosen Einerslei das Gefährliche der Uedermüdung und Abspannung. In Wiesbaden und den umliegenden Cantonnirungen herrschte dagegen Abwechselung und Freude; bei uns blieben alltäglich die Vlicke und Gedanken den dunklen Wällen von Mainz und Montebello und den französischen sehr entsernten und einzelnen Posten zugewandt; und Nachts genoß man, bei einiger Nuhe, die ost bis zum Ersticken schwüle Luft des übervölkerten Pserdefalles. Nur einige hohe Vesuche brachten auf kurze Zeit ein regeres Leben in den gewöhnlichen

Berlauf. Zweimal erschien York und einmal sogar Blücher von Frankfurt. Der König felbst hielt am Isten December bei Wiesbaden Revue, wenn auch keine glanzende, über sein tapfres Yorksches Korps.

Der eble Rriegeberr foll aber auch bier Geinen an äußere Schönbeit und militairifden Glang gewöhnten Blid giemlich beberricht baben. Bei einem ichlefischen gandwehr-Bataillon hatte er zwar, ber vielen "Aliden" wegen, bie blaue Farbe gang unkenntlich und bei einem anbern bie febr mangelhaften leinenen Sofen (im Binter) als Befleibung nicht hinreichend gefunden. Mur an bie Mufit eines biefer Bataillone, aus einer Clarinette, einer Alote, einem Fagott, zwei Waldhörnern und einer Trompete bestehend, fonnte fein Dhr fich nicht gewöhnen, und er außerte: "Lieber trommeln und pfeifen laffen, als biefe Banbe boren." Der alte berbe General v. Sorn, ben biefe Meugerung ein menig verbroß, foll feinem Ronig erwiedert baben : "Majeftat balten ju Gnaben! Die Trommeln und Trommler haben bei Mödern beim Sturm auf bie frangofischen Batterien "löcher" bekommen, als aber bie Ranonen genommen waren, bat biefe Mufit recht rubrend bas fcone Lieb: "Mun bantet Alle Gott" geblafen." - "Beiß wohl was man geleiftet, - werbe es nicht vergeffen - und immer anerkennen" foll bie mahrhaft fonigliche Antwort gemefen fein.

Aber solche Besuche, selbst nur in ber Nahe, wie bei Gelegenheit ber Königlichen Revue, hatten für ben Borspostendienst vor Montebello nichts Angenehmes, benn ber Feind wurde auf biese Truppenbewegungen bald aufmerksam, traf seine Anstalten, und man hatte sich selbst in schlagserstigen Stand zu setzen, damit ein Besuch von ihm uns nicht überraschte.

Der Befuch Blücher's mit einer gablreichen Umgebung batte aber eine andere bebenfliche Seite. Man hielt es für Pflicht, benfelben auf ben üblichen Gebrauch, nach welchem bie Frangofen jebe fichtbare Recognoscirung mit Ranonenfcuffen begrüßten, aufmertfam ju machen, und empfing bafür einen etwas "latonifden" Dant. Rabere Aufschluffe erbaten fich zwar einige etwas mehr Bebachtige und Beforgliche ber Umgebung; allein ber fein Pfeifchen fcmauchenbe Relbmarichall batte ichon eine ber Mühlen bes Borpoftens überschritten und Alles mußte ben zu erwartenden Ranoneniduffen, von benen man in Franffurt wohl nicht mehr traumte, freiwillig ober unfreiwillig entgegen. Schon giemlich nabe gefommen, bemerften wir an Blücher felbft eine fleine Unrube, welche freilich Niemand zu migbeuten wagte. Da plöglich ruft er ben Diener, fdwingt fich, nicht ohne beffen Gulfe, vom Pferbe und nimmt, Front gegen ben Reind, eine Stellung, in ber er fur feine Umgebung nur ju lange verweilte. Der Alte marf babei, man möchte fagen ichelmische Blide auf feine barrente Umgebung, und als Alles beendigt und wiber Erwarten gludlich, ohne bie Begrugung burch Ranonenfugeln abgelaufen mar, vernahmen mir aus feinem Munde bie Lehre, bag im Kelbe fich Freund und Reind nicht "geniren" mußte. Doch lange belachten wir bie Blücheriche Erpedition gwischen Bieberich und ben Schieficharten von Montebello. Barum biefelbe fo ungefort abgelaufen, bas mochte man ben Folgen einer vorbergegangenen Begebenheit beimeffen, ju welcher ber General 9. Nort bei feinem erften Befuch ber Borpoften Beranlaf= fung gegeben batte.

Die Franzosen hatten nämlich von einem Doppelposten, welcher auf einer kleinen Anhöhe hart am Ufer des Rheins, auf dem Wege zwischen Bieberich und Montebello, aufge-

ftellt merben mußte, einen Mann getobtet und ben zweiten verwundet, und zwar baburch, bag auf ber ziemlich nabeliegenden Spige einer Rhein-Infel, aus beren Berfen ploglich 10 - 15 frangofifche Infanteriften bervorfprangen, ein mabres Pelotonfeuer auf bie genannten beiben Schilbmachen eröffneten und ben angegebenen Erfolg baburch erzielten. Raum hatte biefer unangenehme Borfall bas Dhr bes Generals v. Nort erreicht, fo erschien berfelbe auf bem Borpoften, mahrscheinlich um zu untersuchen, ob bie Stellung bes Poftens eine nothwendige und zwedmäßige fei. Und als er nichts zu tabeln fand, und zum Loben nicht aufgelegt mar, wollte er über ben betreffenden Berluft bem Rommanbeur boch eine Bemerfung in feiner an ihm ichon gewohnten Urt machen, indem er fagte: "Sie hatten gleich Revange nehmen follen." Diefes war aber, ba bie Frangofen auch nicht einen Poften bieffeits bes Rheins aus ihren Werken avancirt hatten, eine mabre Unmöglichfeit. Da man aber glauben burfte, bag Nort hiervon felbft überzeugt mar und Bertheidigungen wie Antworten bei ibm oft zu noch Schlimmerem führten, fo war bie Sache biermit abgemacht. Ein Borgeben gegen Montebello felbft batte von baber eine Ranonade veranlaßt, welche ohne Zweifel fein ganges Corps beunruhigt und allars mirt haben wurde. Man hatte jeboch burch eine Dagregel, welche ben Feind in nicht geringe Bewegung und für lange in besondere Thatigfeit versette, icon in gewiffer Urt Revange genommen, und ihm baburch eine tudtige Rafe gebrebt: man batte Brunnenröhren auf bie Borberraber von Bagen gelegt und nach ben Mühlen abfahren laffen. Es mag biefe Täuschung zu ben längft gebrauchten geboren; aber fo lange fie nicht erkannt, bleibt ihre Unwendung immer feine verbrauchte und nicht ohne Wirfung. Auch biefe bolgernen Batterien wurden fogleich bemerkt, und unfere "tauben" Schildwachen auf bem Dache faben, baß fehr eilige Melbung bavon über bie Rheinbrude gemacht wurde.

Der bamalige Buftand ber Garnifon und bie fehr vernachläffigten und zu weitläufigen Balle von Montebello fonnten von unferer Seite leicht ein ernftliches Unternehmen (aber freilich nicht mit biefen hölzernen Ranonen) vorausfeten laffen. Gin moglicher Angriffepunft lag in biefer Beit gewiß bier, benn ein gludlicher Coup auf biefer Stelle ware für Maing felbft von febr nachtheiligen Folgen gemefen, ba auch bie Infelvertheibigung in hochft unvollfommener Berfaffung fich befant, und bie Rheinfeite von Maing fo wenig bedte, als bie Reble von Montebello binlanglich fchutte. Montebello mar übrigens von Ravoleon vorzuglich nur als 2tes tête de pont angelegt, hatte ichmache Profile und trodene Graben; jest foll bie Ausbehnung verfürgt und bas Gange verftarft worben fein. Bas belfen aber Werke ohne Bertheibiger? Und bie Garnifon bestanb aus einer größeren Bahl Rranfer als Gefunder; bie mutbenbfte Rieber - Epibemie herrichte bamals unter ben armen Golbaten, und grabe ihre große Bahl fleigerte bie furchtbare Rrants beit. Bas bem Schwert und ber Rugel entfommen, beren tiefe Bunben faum geheilt, unterlag ber verpeftenben Unftedung. (Diefe Bahl murbe auf 25000 Mann angegeben.) Man bemerfte von bieffeits täglich und beinahe ununterbroden bie Rarren, welche Geftorbene nach bem Mombacher Sanbberge transportirten, und bort wurden fie fo leicht mit Erbe bebedt, bag bie Unstedung fich balb noch weiter in ber Umgegend und unter ben einquartierten Truppen perbreitete. Golde Buftanbe fint bie traurigften einer gefchlagenen Armee, und tapferer Golbaten unverbientes Loos!

Dierin lag auch bie gangliche Unthätigkeit ber Befahung, ihre Rrafte waren gelähmt.

Aber bie Bumuthung Dorf's, bag man "Rache" batte nehmen follen, verbroß ben Rommanbauten nicht wenig, und er befchloß in Begleitung eines ihn eben befuchenben Garbe-Offiziere, welcher fich ale Dolmeticher anbot, ben Frangofen fundzugeben, bag ihre That nach unfern Begriffen fein Delbenftudden gewesen, und bie Aufforderung hingugufugen, bag fie ben Preugen balb eine Gelegenheit geben möchten, fich Revange nehmen zu konnen. Unter Trommelfchlag und Binten naberten wir und ber Infel. Es bauerte nicht lange, fo ericbien ein Dffigier. Bir eröffneten bemfelben fogleich, wie bie That, welche von ber Stelle wo er ftebe, von vielen frangofifden Golbaten gegen einen preugischen Doppelpoften begangen worden, unfrerfeits angefeben werbe, und wie biefelbe von bem ritterlichen Ginn ber Frangofen, ben wir bisber an ihnen geachtet, wenig erbliden liege. Wir murben nicht über ben Rhein schießen und feine fo nichtsentscheibenbe Gelegenheit jum Rampf ergreifen, fonbern Alles auf unfer nabes "Jenseitstommen" verschieben. Der Dffizier entschulbigte nicht bas Benehmen ber Golbaten, fonbern fagte, baß biefe ohne Orbre gehandelt und beshalb auch ihre Strafe empfangen batten. Um Ende ber Unterhaltung that ber Frangofe noch bie Frage: wer bas fürftliche Schlog bewohne? und bie nicht gang vorsichtige Untwort bes jugendlichen Dolmetschers war: "Der, welcher ichon oft zwischen ben Borpoften fein Quartier genommen, und welchen bie Mabe bes Reinbes niemale ab = fondern angieht - ber Marfchall Bluder!" Es ichien biefe Antwort febr zu überrafden, allein fie mar eine Uebereilung, und boppelt zu tabeln, ba fie zugleich eine Unwahrheit mar, und ben Frangofen ju einem Befuche bei und

hinlängliche Beranlassung geben konnte. Am anderen Morgen erblicken wir wirklich an ber Spite ber Ingelheimer Aue einen General, welcher Marschall Marmont (ber bamals in Mainz kommanbirte) selbst gewesen sein soll, wahrscheinslich um ben alten, gefürchteten Blücher zu recognosciren.

— Aber unsere Posten schossen nicht, und einige Tage barauf, aus Courtoisse und ähnlichen Sössichkeitsgründen, schossen die Franzosen bei dem Besuche Blücker's nicht. Bon biesem stillschweigenden Uebereinkommen hatte der Kommandant jedoch keine Meldung gemacht und sich das durch gewiß auch einen berben Berweis erspart.

Aber burch bas hier Erzählte wird zugleich ein Beweis gegeben, wie York's feuriges Temperament, feine unermud-liche Thätigkeit, alle feine Untergebenen, besonders bie auf selbstiffandigen Posten sich befindenden Offiziere, in Spannung zu erhalten wußte, — nicht felten burch Borwurse und Tabel.

Bir haben jedoch noch ein zweites und viel stärkeres Beispiel seiner Strenge und seines absolutesten Billens, ertheilten Befehlen die unbedingteste Folge zu geben, aufzusweisen. Seine Befehle sollten für Jeden heilige Documente, Bedeutung und Aussührung berselben keinem Zweisel, keiner Auslegung zu unterwersen sein. Er strafte die dagegen handelnden Personen, ohne ihren Rang, Familiennamen, oder früher ihnen ertheilte Lobsprüche zu berücksichtigen. Alles dieses sand bei seiner Strenge und Bachsamkeit für den Dienst keine Rücksicht; nur die Festigkeit seines Charakters und Willens leitete ihn dabei. Bünschen wir der Armee, daß noch recht viele Jorks in ihr erstehen möchten!

Doch bas Ereignig, welches wir nun ergablen wollen, greift tief in bie Berhaltniffe unferes Borpoftens ein; es

beenbigte fogar plöglich, nach beinahe 6 Wochen, bie ununterbrochene Thätigkeit bes Borpoften-Rommanbanten und feines agngen Bataillons, und gwar aus folgenden Grunden. Bie bei Unftrengungen, befonbere wenn bie Truppen babei ununterbrochen an einen Ort gefeffelt find, Rrantheitefalle baufiger werben, fo hatte fich in ben letten Wochen bie Babl ber Rranten auch in ber Borpoften-Truppe vermehrt. Auf bie an ben General v. Born erfolgte Melbung barüber, murbe von biefem bie Deutung gegeben, zwar febr achtfam auf bie Rranten gu fein, aber auch barauf ein Muge gu haben, bag fich nicht etwa fingirtes Faulfieber (Fieber ber Faulheit) ein-Deshalb murben bie Rranfen abgesonbert unter genaue Aufficht gestellt, und follten erft bann burch Transporte nach Limburg abgeführt werben, wenn an ber Rrantbeit nicht mehr gezweifelt werben fonnte. Strenge polizeiliche Befehle waren in biefer Beit vom General-Rommanto gegeben worben; es war barin befonbere bestimmt, bie Rranfengabl nicht anmachsen ju laffen. Allein biefe Befehle waren vielleicht bem Borpoften : Kommanbanten nicht mitgetheilt, ober er glaubte biefelben burch jene Sinmeifung bes Brigabe-Chefs motificirt. Rurg, ploBlich muche bie abgufenbenbe Rrantengahl bis ju 58 Mann, ber Tophus mar fein Zweifel mehr, und biefem gablreichen Transport begegnete ber General v. Norf! Als biefer bebenfliche Rufall beim Borvoften-Rommando in Erfahrung gebracht murbe, fuchte fich baffelbe ichriftlich ju entschuldigen, wo nicht ju rechtfertigen. Das war aber Del ins Feuer gegoffen! Der Rommanbant wurde mit feinem Bataillon fogleich von feinem Poften abgeloft, Erfterer auf unbestimmt in Arreft gefdidt, und Beibe, Rommandeur und Bataillon, hatten nach Ellfelb zu wandern. Dem gang unschuldigen Batgillon that

viese enbliche Ruhe sehr wohl, und es bedurfte berselben. Aber ben Kommandeur betrübte die Strenge ber Bestrafung boch sehr, so viel berselbe sich auch schuldig erkennen mußte. Am meisten beklagte er ben Verlust von York's Vertrauen, welches er burch biesen Vorfall als ganz verloren ansehen zu muffen glaubte.

Nach biesem beinahe tragischen Ende sindet sich von der Biebericher Borpostenzeit des Leib-Füsilier-Bataillons kein Stoff, kein Ereigniß zur Mittheilung mehr. Aber auch die erlittene Ablösung und respective Bestrafung raubten den Theilnehmern nicht die Ehre, lange durch Fleiß und Bachsamkeit den Feind in Respect, d. h. vom Salse gehalten, und die Nuhe des Korps, welcher es so sehr bedurfte, gessichert zu haben. Auch als Schule des Krieges können diese Dienstleistungen nicht ohne allen Werth angesehen werden; denn eine gute Schule, die Theorie, läßt viel Gutes lernen, aber der Krieg ist immer eine bessere, und zugleich ein strensgerer Lehrmeister, — er straft die Fehler!

Und noch eine Bemerkung muffen wir uns aus biefer Schule bes Rrieges anzuführen erlauben; sie gebort zur Rupanwendung berselben.

Bei bem Besetzen bes Biebericher Borpostens wurden unfre blauen Brüder, "die heuriche", zu unserm großen Bestauern von uns getrennt, und zu ben nöthigen Patrouillen längs bes Rheinusers und zu ben Melbungen war nur wernige Kavallerie zugetheilt. Eine Bebettenlinie der Borposten konnte beshalb auch in dem offenen Terrain gegen Montesbelld nicht gebildet werden. — Warum aber entzog York hier die Kavallerie und auch die Artillerie dem Borpostenstienst? Weil er seinen ohnmächtigen, durch Krankheit hart barniedergeworsenen Feind richtig beurtheilte, und beide

Waffen zu bem wiederbeginnenden Feldzuge einer großen Retablirung bedürftig waren. Er, der wohl verstand, wo die Waffen hingehörten, zog also einen kleinen Nachtheil, man möchte hier sagen, eine halbe Maßregel im Borpostendienst, aber aufgewogen durch eine ganze Maßregel für das größere allgemeine Berhältniß, vor, indem er den Borpostendienst gegen Montebello ohne Kavallerie und Artillerie ausüben ließ, um nicht den kleinsten Theil von den Waffen, welche sich wieder in vollständige Kriegsbereitschaft setzen sollten, zu trennen. So urtheilte und handelte der umsichtige Gesneral! Nicht so viele Andere; sie wollen häusig Alles berückssichtigen, und verlieren dabei die Hauptrücksichten aus den Augen!

Noch wenige Tage wurde bem Bataillon bie erquidliche . Rube ber iconen Quartiere von Ellfelb; und nur als er fich beim fommanbirenben General in Biesbaben melbete, batte ber Rommanbeur allerdings noch wieberholte Warnungen über fein Bergeben ju erwarten. Aber es liefen biefe, gegen alles Bermuthen, gnabig genug ab; benn ber General überraschte ben Melbenben mit ber Reuigkeit, bemfelben eine neue Bestimmung geben ju wollen, und fprach feine babei fehr wohlwollende Abficht aus. Derfelbe follte fogleich zur Errichtung eines Jager-Bataillons nach Frantfurt geben. Das mar ehrenvoll, und bewies bes Generals ungeschmächtes Bertrauen. Aber ein braves Bataillon in biefem Moment zu verlaffen, bas mar wieber eine barte Forberung bes Wehorfame. Doch wer hatte ben Duth gehabt, bagegen Ginmenbungen ju machen? Dur ein glud-Itder Bufall half biesmal; benn es war am Abend ber Befehl jum Aufbruch und Rheinübergang eingelaufen, und ba bie neue Bestimmung nach Frankfurt balb gurudgenommen wurde, so durfte man zu ben alten schon gekannten Offizieren und Soldaten zurücksehren, beren Tüchtigkeit im Kriege bereits erprobt war, und welchen ernste Ereignisse wieder so nahe standen! Schon den folgenden Morgen marsschirte bas Bataillon nach Noth-Gottes, einem zur fürstlischen Domaine verwandelten Kloster, ganz nahe bei Rübessheim.

Die boch ber Werth und bie Achtung bes Preußischen Militair = Dienstes bamals gestanden, wie alle hoffnungen und Buniche nur auf ibn gerichtet, und fein verfonliches Opfer um feinetwillen gescheut, bavon murbe une in Bieberich ein Beispiel burch ben unerwarteten Bumache eines Offiziers gegeben. Es ift baffelbe wohl ber Aufbewahrung Der Offizier - v. Solleben mar fein name merth. fam aus Bürttembergischem Dienft und hatte als Sauptmann in bemfelben Theil an bem Marfc nach Mostau und ber barauf folgenden Rataftrophe genommen. 2118 gang junger Offizier und nicht geborner Preuge, batte er im Preugischen Best, ba Burttemberg ben Rrieg auch Dienft geftanben. gegen Preußen fortfeten wollte, mar biefes feinem Gefühl entgegenlaufend, und er forberte feinen Abichied. Durch biefes Berlangen fette er fich aber nicht allein ber Allerhochften Ungnade aus, fondern man bedrobte ibn mit Raffation. Rur bem Ginflug einer boben Perfon am bortigen Sofe batte er allein ben endlich erlangten ehrlichen Abschied gu verbanfen. Er eilte fogleich nach Frankfurt jum General n. Oneifenau und murbe, nachbem ber Ronig ibn nach feiner im Preugischen Dienft muthmaglichen Unciennetat anauftellen befohlen hatte, ale Premier = Lieutenant bem Leib= Rufilier-Bataillon überwiesen. Dhne bas geringfte Bemuben feinerfeits, fich ben früheren Sauptmanns = Rang gu fichern,

schwur er zum zweiten Male zu seiner alten, ber Preußischen Fahne. Doch nur zu bald bezahlte er seine Treue und Anspänglichkeit an tieselbe mit dem Leben. Am 16. Juni 1815 siel er im Kampse bei Ligny. Und auch psychologisch merkswürdig war sein Tod; benn beinahe schon sterbend sang er die erste Strophe bes bekannten Liedes:

"Freut Guch bes Lebens, Beil noch bas Lampchen glüht"

in wahrscheinlicher Erinnerung an seinen mit benfelben Worten auf bem Krankenbette verschiebenen Bater. Im Moment bes Sterbens, — welches scharfe Erinnerungs-vermögen und welche Lebenskraft in ben letzten Augenblicken eines gewaltsam zerstörten Lebens! Kann man eine solche männliche Haltung und Stimmung eines Sterbenden, wie bei tiesem hier, wohl anders auslegen als: "Er starb gern den Tod für sein Baterland." Und wer möchte nicht hinzussigen: "Solche Söhne sind des Andenkens werth."

Ein Theil ber Offiziere bes Bataillons konnte es sich an tiesem Tage nicht versagen, bem nahen Rhein bei Rübes- heim ihre begrüßenden Blide nochmals zuzuwerfen, und in ter Gesellschaft bes trefflichen Feldpredigers, bes aus "Jorks Leben" hinlänglich bekannten Doctor Schulze — bes Freunstes der Offiziere und Soldaten in Freud' und Leid — den Borabend eines großen Ereignisses noch froh zu genießen. Wir begaben uns dort auf ten Balcon eines Dauses und ven herrlichen Wein perlend im Glase und in der Sand und nichts als Doffnungen im Gerzen, verlebten wir mit bem lieben Freunde eine schöne Stunde. Er hatte so oft Muth und Ausdauer in unglüdlicher Zeit und ernster Stunde zugesprochen. Bei Baußen, an den Kredwiger Söhen, welche

verftürmen beauftragt war (aber, schon biesen sich nähernd, ben Gegenbefehl erhielt), hatte er — Schulze — an bas Baterland erinnert und zur Ausdauer für alles Heilige aufzgefordert. — Auch heute und für unsere ganze Zukunst sah sein begeisterter Blid nur Ruhm und Glüd, und die Worte, die aus dem Innersten seines Gesühls dem Munde hierbei entströmten, bereiteten uns damals eine der schönsten Stunden, und heute noch eine unvergestliche Erinnerung. Sein Kopf glich dem bes Johannes, seine Worte benen des Paulus. Schade, daß er der Welt so früh entrückt wurde, sein herz und Auge so balb erftarrten.

Es hatte sich ein schönes Band gefnüpft zwischen ber Gemeinde und ihrem Feloprediger; aber nicht durch Frömmelei ober wohl gar Seuchelei. Und wenn man zu sagen pflegt: "Roth lehrt beten", so sindet dieses als Bedürsniß doch nur da die Kraft und Stärke, wo diese Liebe des Christenthums, wie durch den herrlichen Schulze, zu den Berzen seiner Gemeinde spricht: "Und Ihr saht ihn mitten unter Euch, den Diener des Evangeliums, und Euer Gruß war seine Freude." Er starb, noch weit entsernt vom Greisenalter, als Direktor der Ritterakademie von Brandenburg.

Wir werben als Probe feiner Beredfamfeit, und noch mehr als ein Andenken an ihn, eine feiner Reben, welche er in Cottbus nach bem Frieden als Abschiedsworte an bas Leib-Füsilier-Bataillon hielt, als Anhang beifügen.

Dem von und in Nübesheim befesten Balcon gegenüber ftand an biefem Tage, an bem Landungspunkte bei Bingen, eine frangöfische Kanone und die Kanoniere mit brennenber Lunte babei, hinter biesen aber Bürger ber Stadt, welche jeden Augenblick, wo sie von ben Frangosen unbemerkt sich glaubten, benutten, und ein Billfommen! juguwinten. Auch biefes Schaufpiel ale Beiden ber gunftigen Stimmung ergonte und und fteigerte unfern Frohfinn immer mehr, bis jur nothwendigen Beimfehr. Um barauf folgenden Tage ging ber Marich bes Fufilier = Bataillons bis Caub. feiner Unfunft in Usmannshaufen mußte es jeboch feinen Marich langs bes Rheins, welchen Weg es erft von bier aus einzuschlagen gebachte, aufgeben; benn als es fich bem lettgenannten Orte naberte, borte man Schuffe fallen und bemertte, bag Preugische Jager einen mitten aus bem Rhein bervorragenden Felsblod befett batten und von biefem ibr Buchfenfeuer gegen bas jenfeitige Ufer eröffneten. Die Frangofen erwiederten, jedoch in geringer Bahl, bas Feuer, und icon batte bas Bataillon bie Absicht, nicht ben Thalweg weiter au verfolgen, um nicht vielleicht auf noch bedenklichere hinderniffe biefer Art zu ftogen, und mar eben im Begriff, ein altes, ient nicht mehr fichtbares Thor bes Orts zu paffiren, ale es burch eine feindliche Rugel noch ben Berluft eines ber Geinigen zu beflagen batte. Der weitere Beg burche Gebirge war beschwerlich, aber man erreichte ben Uebergangspunft und bie beinabe ichon gefchlagene Brude noch vor Abend, zeitig genug, um fich, hart am Ufer lagernt, fo gut als möglich für bas Bivouaf einzurichten.

## Uebergang über ben Rhein.

Das ganze Korps hatte sich um Caub concentrirt, und bie zuerst übergegangenen Truppen besetzen bie jenseitigen Berge, rechts und links Bacharach und Ober-Wesel. Dieser Uebergang ber ersten Preußischen Truppen erfolgte am ersten Januar 3 Uhr Morgens, und um 8 Uhr vernahmen wir bei ber klaren Luft eines schönen Bintermorgens bie hellen

Tone ber Preußischen Signalhörner als Beweis, baß die vorgenannten Punkte von ben Brandenburgischen Küstlieren und ben Jägern ohne Widerstand besetzt waren. Eine fröhlichere Winternacht ist wohl selten von Truppen im Bivouaf verslebt worden, als die vom 1. zum 2. Januar. Die trockenen Stöcke, die Stüßen der Weinreben, loderten zahlreich und hell zum Feuer. Aber der llebergang wurde durch den Eisgang sehr unterbrochen und das Leib-Küstlier-Bataillon überschritt erst am 2. Januar gegen Mittag die Brücke, und trat von hier an zu dem Detachement des Obristen Grafen v. hendel, welches heute wo möglich noch Simmern erreischen sollte.

Beim Uebergang sahen Jork's Offiziere und Soldaten ben ernsten Feldherrn auf dem Felsen der alten Pfalz stehen, wo er sie musternd vorüberziehen ließ. Sein Blid zeigte eine ungewöhnliche Schärse, aber sein Ernst die innere Ruhe eines einmal gesasten großen Entschlusses. Der Augenblick war auch bedeutungsvoll genug für ihn; denn er hatte ja anderswo den ersten Anker zur Rettung des Baterlandes gesworsen, er wollte gewiß das Begonnene auch zu Ende führen. Und es regte sich in ihm auch heute derselbe große Entschluß wie in Berlin nach dem Gebet des Leib-Regiments: "Das unglückliche Baterland sollte ihn nicht wiedersehen." Der erste Aft war vorüber, der zweite und entscheidende sollte eben begonnen werden.

Sold einen Moment bes inneren Lebens und fillen Ueberlegens und Denkens bes Feldherrn burch keinen außeren Larm zu stören, wie dies überhaupt beim Yorkschen Korps
bei seinem Anblick und seiner Nahe Sitte war, erschien auch
hier als Pflicht.

Borte, wie g. B. Ermahnungen jum Bohlverhalten ic., pflegte man aus bes Generale Munte nicht zu vernehmen. Seine Schulbigfeit ju thun war Jebermanns Sache, und er blieb ber Richter barüber. Aber wie erfüllte er fie felbft, in fo mander Lage bart erprobt? Bie fcmer mar es ibm oft, bie rechte Tafte ju treffen, um ben Beborfam wie bas Baterland nicht zu verleten! Batte feine Lebensfraft boch bis zu ben Jahren 1848 und 1850 gereicht! Dronfen batte alsbann gewiß noch ein glanzenbes Blatt mehr aus bem Leben Jorf's und bem Ruhme Preugens, burch ihn, gu beschreiben gefunden. gorf war ber Mann ber That, und nicht ber eines falfden Glanges! Bei feiner Rudfehr aus Rugland rief er an ber Spite feines Rorps ben jubelnben Berlinern ju: "Still! erft wenn bie Frangofen gefchlagen find, bann mogt 3hr jubeln!" Auf bem Dariche nach Rufland hatte in ber Rompagnie eines Regiments eine Aufwiegelei, burch bie angeordnete Bestrafung eines Golbaten, gegen die Borgesetten Statt gefunden; ein Rriegsgericht fprach barüber mit zu großer Milbe. Er, ber General, fließ es um, ber gebachte Solbat wurde in Ronigsberg erich offen, und Jort's Abficht, bie ganze Rompagnie mit abgenommenen bahnen ihrer Gemehre bie barauf folgende Campagne machen zu laffen, murbe nur boberen Orts bintertrieben. Ein folder Ernft und biefer Mann maren Debig in füre franke Jahr 1848 und weiter gemefen!\*)

<sup>\*)</sup> Der sogleich folgende große Krieg hatte die bei bieser Beranlaffung zu langen Jahren Berurtheilten (6—10 Mann) schnell wieder zur Freiheit durch Begnadigung geführt. Und gewiß war es sonderbar und überraschend, daß nach dem Kampse bei Wartenburg dieselbe Kompagnie und in ihr alle Begnadigten, demselben Offizier, gegen welchen sie sich vergangen, bei des Letteren Berfolgung der Kranzosen bis vor Wittenberg sich

Das Leib Füfilier Bataillon zog still, aber gewiß mit ben besten Borfäten seine Pflichten zu erfüllen, an bem General vorüber. Nur ber Kommandeur vernahm hier seine neue Bestimmung, — zugleich aber auch, baß wir wahrscheinslich noch heute mit bem Feinbe engagirt werben würden. Unsere Marschrichtung mit bem in Bacharach vorgesundenen übrigen Theil bes neuformirten Detachements ging nach Rbeinböllen.

Nadtliches Wefecht in Gimmern.

Die Erzählung ift nun bis zu einem thatfächlichen, für sich abgeschloffenen friegerischen Ereigniß gelangt, und wenn in bem Borbergegangenen im Allgemeinen, mehr als Thaten und handlungen, ber herrschende Geist ber Führer und ihrer Truppen durch einzelne Züge geschilbert wurde, so bietet das Folgende, das Gesecht in Simmern (f. ben beiliegenden Plan), in ber Nacht vom 2ten zum 3ten Januar 1813, mindestens einen reicheren Stoff zur Kritif und Belehrung. Und biese zu geben ist ja unsere Absicht, und wir greisen zu "Altem", um es vielleicht der gänzlichen Vergessenheit zu entreißen — weil überdies unsere Ersahrung in der neuern Zeit zu arm an besseren Beispielen ist.

Aber ein Beispiel zur Belehrung muß ohne jede Aussichmudung burch Phantafie und Sprace hingefiellt werben, und nur in ber einfachen, mahrheitsgetreuen Schilderung ift bie Thatfache zu erkennen, und bieselbe nuglich wiederzus

freiwillig angeschloffen hatte, und sich nach bem beendigien Gefecht die Genannten recht sichtlich zu dem alten Führer drängten, um von ihm erkannt zu werden, und auch seine Berzeihung, wie die ihres Königs, zu erlangen. Wie rührend und einfach schön muß man diese Genugthuung für beibe Theile nicht finden!

geben. Und bas ift leiber nicht ju oft bas Berbienft, fon= bern häufiger bie Gunte fo mancher Berfaffer von Relationen, und gang befondere ber von friegerifchen Greigniffen, welche baburch nur gur unreifen Schaale bes verbullten Rerns merben. Nicht felten fiogt man auf Gelbftfauschungen und Illufionen, ober fie find voll von Gebachtnißfehlern - als Schuld einer zu langen Bergangenbeit. Alles wird fo bubich folgerecht ,, rund und glatt" ergablt, und gefagt, bag Alles fo gefommen, wie man es vorausgeseben. Das flingt zwar recht fcon, aber es ift nicht immer bie Bahrheit! wo bleibt ba bie Lehre, bie gefahrvollen und unebenen Wege Des Rrieges fennen gu lernen? mo bie Aufschluffe, wie bie Sachen wirflich fich zugetragen haben, und warum fie fo und nicht andere gefommen find? Die Graf Bendelfchen "Er= innerungen aus meinem Leben", Plotho, Damis und auch Deder in ihren betreffenben Berten befdyreiben bas obengenannte Gefecht als "leberfall"; aber man wird fich überzeugen, bag biefer Titel icon ein unrichtiger ift, ba bier nicht nach ber Absicht, fonbern nach bem Erfola bie Bezeichnung bie richtige fein fann.

Das erste ber angesührten Werke giebt Details über das Gefecht; aber bei vielen verfällt es boch in ziemlich starke Irrthumer, und man muß es hierbei wie im ganzen Werke beklagen, daß wenigstens einige "Ichs" zu viel barin gesunden werden. Es enthält sonst viel Interessantes und erzählt mit einer nicht gewöhnlichen Freimuthigkeit, welche dem Verfasser nur zur Ehre gereicht, wenn sie ihm auch manchen Verdruß bereitete. — Damis ist häusig, wo Grolmann nicht persönlich zugegen war, von den näheren Umständen der Gesechte sehr mangelhaft unterrichtet; so auch hier bei dem von Simmern. — Plotho in seiner Samm-

NO.

lung von Materialien, Dispositionen, Relationen und Berluft - Liften ift baran reich; er ift aber auch eben fo breit, und in ben Ramen = und Orte-Angaben nicht einmal ficher und zuverläffig; aber in feinem Urtheil über Rapoleon glaubt er beffen als Felbherr begangene Fehler grundlich beurtheilt und aufgebedt zu haben. Go furg nach ben Ereigniffen, wie Plotho fdrieb, erfcheint jedoch ein folches Aburtheilen über einen Felbherrn erfter Große immer etwas verfrubt, und besbalb auch zu gewagt. Dabei ftreute er, Plotho, feinen Beibrauch ben bochften Leitern und respective ben boben Begleitern ber Alliirten oft fo ftart, bag er bie Babrbeit nicht felten verbunfelte. Das fleine Gefecht von Simmern behandelt er nur gang oberflächlich, eben weil es flein war; und es mag ibm wie ein vereinzelter Tropfen in ber großen Strömung erschienen fein, von welcher er, als Mttache bes großen Sauptquartiers, mit fortgetrieben murbe.

Wir mussen uns aber, ohne rechts und links auf jene Schriften zu bliden, an die Thatsachen halten, und ben Berslauf erzählen, wie er und als Augenzeugen wirklich erschienen ift, und mussen also auch die Schattenseiten bes Unternehsnens, die Fehler, mit aller Freimuthigkeit ausbeden.

An bem Tage seines Rheinübergangs, am 2. Januar, gegen Abend, erreichte das mehrgebachte Detachement, aus bem Leib-Küstlier-Bataillon, sechs Schwadronen Landwehr (vier vom fünsten und zwei vom britten Schlesischen Landwehr- Ravallerie-Regiment) und einer halben reitenden Batterie (Nr. 1) bestehend, das Dorf Ellern, eine Stunde vorwärts Rheinböllen, auf dem Wege nach Simmern. Es befand sich hier schon ein Borposten des Korps und zwar von der Brigade des Prinzen Wilhelm von Preußen, von einem Bastaillon und einer Escadron husaren, unter dem Major

v. Gravenis. Diefer Lettere marnte weiter vorzurüden. Auch ein Schreiben York's erreichte uns in biefem Augensblid und forberte gleichfalls zur Borsicht auf, brückte aber ben Willen aus, baß bas Detachement ben Feind aus Arsgenthal jagen sollte, weil er bort nur einige 100 Mann stark, aber baraus zu folgern sei, baß berselbe Simmern noch stärfer besetzt hätte. Alle Borposten-Truppen am Rhein sollten sich baselbst, unter bem General Nicard, in ber Stärke von 8-10,000 Mann und 8 Kanonen, zusammengezogen haben.

In Argenthal, bis wohin nach des Generals ausdrücklicher Ordre vorgegangen werden mußte, konnten erst nach
Umftänden weitere Entschließungen gefaßt werden. Es schien
Alles darauf anzukommen, ob der Feind Argenthal noch
beseht, oder schon aufgegeben hatte; denn dieses Dorf
liegt nur eine Stunde von Simmern, und es mußte entweder von der Arrieregarde des Feindes in dieser Stadt
beseht sein, oder wir hatten nicht mehr das seindliche Korps,
sondern nur dessen Arrieregarde in Simmern selbst zu erwarten. Das Bataillon der Borpossen in Ellern hatte der General v. York dem Grasen hen del zur Disposition gestellt,
jedoch mit dem ausdrücklichen Bemerken, nicht zu rasch und
nur, wenn es nöthig sei, darüber zu disponiren.

Ellern war erst vor einer Stunde vom Teinte geräumt worden; aber auch Argenthal fanden wir beim weitern Bormarsch schon verlassen und unfre Besorgnisse über die Stärke des Gegners waren gänzlich verschwunden, als ein zweiter Brief vom Generalv. Jork, aus Franz-Mühle, Abends 8 Uhr auf dem Marsche geschrieben, einlief. Er enthielt die erneuerte Benachrichtigung, daß vielleicht der Feind, wie es der General v. Düner bein gemeldet habe, bei Simmern und Kirchberg sehr stark sei, und rieth nochmals, mit Be-

hutsamkeit über bas zur Disposition gestellte Bataillon in Ellern zu verfügen und mit Borsicht vorzugehen.

Es war beinahe Mitternacht, und bas einzige Bataillon, Das Leib-Rufilier-Bataillon, weil bas in Ellern febente nicht mitgenommen murbe, fant bier in Argenthal, nach einem giemlich langen und beschwerlichen Mariche, endlich einige Erfrischung und eine furge Rube. Aber ber Geift und Bille beffelben war auch bis babin ein vortrefflicher, und nur wenige Musnahmen in ber Mannichaft erwarteten bier mobl bas Enbe ber heutigen Erpebition. - Die Stimmung bes Golbaten in folden Augenbliden ift midtig, aber auch leicht zu erfennen. Berbriefliche, Trage und wohl gar Bebenfliche, bie laffe man ichlafen, wenn es fein fann. Aber bier mar Alles beiter, bie Ermubeten wurben verlacht, und nachbem bie fcnell gesammelten Lebensmittel vertheilt und eben fo fonell genoffen waren, wollten bie Spotteleien und Bige über Reind und Freund nicht enden. Dan borte: "beute muffen wir -boch noch ben Frangofen bas neue Sabr anschiegen, fonft maren wir ja unboflich beim erften Befuch zc." - Golbaten biefer Art fann man mit Bertrauen gum Gefecht führen.

Indeß murbe, in Folge bes eingelaufenen Schreibens yort's, boch über ben ferneren Entschluß ein fleiner Kriegsrath gehalten.

hier bei bem Rath in Argenthal schien anfänglich ber Gebanke bes Aufgebens Raum gefunden zu haben; allein ein Blid auf die kampsbereiten Füstliere reifte augenblicklich einen bessere Entschluß, und ber "Berfuch" eines lebersfalles schien überdies ohne besondere Gefahren möglich. Der bald entschlossene Führer gab seinen Besehl hierzu. Mit einem, wie es schien, umsichtigen Boten versehen, setzte sich bie Kolonne lautlos um 1 11hr von Argenthal in Marsch.

Die Entfernung bes Weges beträgt eine Stunbe unb führt berfelbe über ein freies Plateau; vielleicht 600 Schritt von ber Stadt entfernt läuft er fanft mit einer fleinen Biegung bingb jum Thale bes Simmerbachs, welcher in einem giemlich tief eingeschnittenen Bette fließt, bis an bie bieffeits liegenbe Stadt. Er erreicht bier bas ju verschliegenbe alte Thor. Theilmeife, und gmar auf ber Geite bes Angriffs. follte bie Stadt mit einer nicht mehr gang gefchloffenen Mauer umgeben und Stellen vorbanden fein, melde, obne bas Thor ju paffiren, jum Martte führten; aber biefer letsten Ungabe ichentte man fein Bertrauen. Links lange ber Statt liegen fumpfige Biefen, über welche man, ba ber Froft fie paffirbar gemacht, ben Rirdberg-Birfenfelber Beg, ben mabriceinlichen Abzugemeg bes Reinbes, erreichen fonnte. Dies waren bie Radrichten, welche man bei bem furgen Aufenthalt in Argenthal über Simmern gesammelt batte, und welche theilweise benutt werben follten.

hierauf entwarf man folgende Marfch = und Angriffe.-

## Formation jum Marfc.

- 1) 2 Tirailleur-Buge bes Bataillons als Bortrupp.
- 2) Die fibrigen Tirailleur-Büge als Soutien. Ein Zwischenraum von 150 Schritt.
- 3) 1 Rompagnie zur Unterftütung bes Angriffs. Ein Zwischenraum von 150 Schritt.
- 4) 3 Rompagnien,
  - 2 Escabrons,
  - 2 reitende Geschüte.
  - Ein Zwischenraum von 150 Schritt.
- 5) Die übrige Ravallerie und Artillerie als Referve.

## Disposition jum Angriff.

"Die Tirailleurs greifen an, was sie vor sich Feindlisches sinden, und suchen sich schnell des Thores zu bemächtisgen. Ihr Soutien unterstüßt sie, wenn es nötbig, hierbei, und sowie das Thor genommen, rückt die Unterstüßungsschmpagnie bis zum Thore nach, und sobald der Feind weicht, mit Borsicht weiter."

"Die 2 ersten Schwadronen ruden, sobald bie ersten Schüsse gefallen sind, nahe bis zur Unterstützungs-Kompagnie heran, und sobald die Meldung eingeht, daß das Thor erobert ist, traben sie weiter links von der Chaussean der Stadtmauer fort, und suchen über die gefrornen Biesen die Brücke und ben Weg nach Birkenfeld-Kirchberg zu gewinnen."

"Beim erften Schuß macht Alles, außer ben für bie eben angegebenen Bewegungen bestimmten Theilen, auf ber Stelle, wo man sich eben befindet, "Salt" und wartet weitere Befeble ab."

Bei bem Bortrupp burfte fein Pferd fein, und Rauchen und Sprechen war für Alle verboten. Bier Mann bildeten bie Spite. Keine Seitenbedung! Mannschaft mit haden und Beilen war beim Bortrupp zur hand.

Dieses waren, so viel uns erinnerlich, die getroffenen Anordnungen. Die Nacht war ziemlich dunkel, aber für die Absicht zu ruhig: es wehte kein Lüftchen und man konnte scharf boren. —

Berfürzte sich aus Borsicht ber Schritt, ober vergrößerte bie Spannung und Erwartung burch Ungebuld bie Zeit und Länge bes Weges: zu früh begann man ben Führer, welcher sich gegenseitige Führung (er von uns aber am Strick) gesfallen lassen mußte, zu verbächtigen. Er mahnte noch zur

Gebuld, da wir bald am Ziele fein würden; und eben begann ber Weg fanft abzufallen und sich links zu biegen, als schon etwas rüdwärts ein "qui vive" erscholl und gleich barauf mehrere Schuffe von baher knallten und augenblickliches Licht verbreiteten. Bir waren nabe am Ziele! Der Bortrupp verfolgte schnell ben Weg und eilte zum Thore; allein basselbe wurde noch schneller geschlossen und burch ein lebhastes Infanterieseuer vertheidigt. — Der leberfall war also mißlungen, und ber erste Angriff sogar abgeschlasgen. \*)

Die zurudgezogenen Tirailleurs waren hinter einer Rapelle, welche bamals rechts vom Wege ftand, gesammelt worden und aufgestellt. Das Thor einzuschießen, wenn man zu einem ernsthaften Angriff übergehen wollte, war bas einzige zu ergreisende Mittel. Und der Kommandirende des Detachements zeigte hierzu aufs Reue die nöthige Entschlossenheit, und ohne Zaudern wurde eine Kanone bewilzligt. Schnell erschien diese auf dem Kampsplatz, aber im Kehrtmachen zum Abprozen schlug sie um (nicht durch Leitung an der Prolonge, wie ein Bericht sagt) und siel, werhängnisvoll genug, in einen tiesen Graben. Es gab nun keinen anderen Rath, als die zweite Kanone herbeizuholen. Der Obrist ließ es an Borwürsen, unangenehmen Redensarten, die in solcher Lage oft schon dem Munde des ruhigsten

<sup>\*)</sup> Satten die Frangolen Patrouillen gegen ben Anmarich ber Preuben vorwärts gesendet, so wurde nicht allein der Lepteren Absicht früher entdect und nach Simmern gemeldet worden sein, sondern die außerhalb der Stadt aufgestellte Feldwacht brauchte sich alebann nicht sehlerhafter Beile gegen das Thor, welches sie beinahe gleichzeitig mit den Angreisenden erreichte, zuruckzuziehen; sie konnte und nuchte alebann um die Stadt, gegen den Kirchberg-Birkenfelder Weg ben besseren Weg einschlagen.

- Mannes aus Migmuth und fibler Laune entftromten, nicht feblen. Aber auch ber Muth mangelte ibm nicht, noch mehr ju magen und icon halb Berlorenes zu erhalten. zweite Ranone raffelte ichnell, aber vorsichtiger vor, und balb bonnerte ber erfte Preußische Ranonenschuß auf Franfreichs Boben babin in bunfler Racht! Aber weil es bunfel mar, hatte bie Rugel bas Thor nicht getroffen, fonbern mar boch über bie tiefer liegende Stadt binmeg geflogen. Die Füfiliere ieboch, fich mahricheinlich eine beffere Wirtung vom Schuffe versprechent, eilten jum zweiten Dale gegen bas Thor, und vielleicht mar es bie moralische Wirkung bes Ranonenbonners, bag biesmal jenes schwächer vertheibigt murbe, ober waren bie Arbeiter mit Saden und Beilen muthiger, furg, bas Thor murbe gesprengt und bie Tirailleurs brangen in bie Ctabt. \*) Sogleich rudte bie Unterftupungs-Rompagnie bis jum Thore nach, und bie beiben Escabrons verfolgten lints ihren vorgefdriebenen Weg über bie Biefen nach ber Birfenfeld = Rirchberger Strafe. Gie fonnten hoffen bort

<sup>\*)</sup> Des Lieutenants und Rechnungeführere Genne de bee Leib-Bufilier-Bataillone tapferen Benehmene bei biefem Angriff foll auch in biefer Befchichtserzählung Erwähnung gefcheben. bie Gripe ber Avantgarbe und bat, nach Damit, einen Frangofen noch im Thor jum Gefangenen gemacht, ale biefer ichon im Begriff fant, baffelbe ju foliegen. Er mar alfo ohne 3meifel ber Erfte ber ermabnten Spige und feiner Mannicaft ein Beifpiel bes Muthes. Aber auch bei anderen Gelegenheiten bat fich ber brave Mann, früber und fpater, rubmlichft ausgezeichnet. Am Garroffen - Rrug in Rufland war er beim Sturm eines ichmalen Dammweges einer ber Erften. Die Berbienft-Metaille auf feiner tapferen Bruft rettete bamale vor einer ruffifchen Ru= gel fein Leben. Spater erhielt er noch für Muszeichnung bas eiferne Rreug erfter Rlaffe und ben ruffifchen St. George-Drben. Leiber farb er vor Rurgem beinahe erblindet und burch Familien= Unglud in febr traurigen Berbaltniffen. -

einen guten Fang zu machen. Allein es tam anders. Die Furchtsamkeit ber Pferbe bei Nacht und bie mit Schnee und Gis bedeckte Wiese mußten in Unschlag gebracht werden; benn die Pferbe sollen schlechterbings nicht auf die mit Gis bedeckten Wiesen zu bringen gewesen sein, und die Kavallerie mußte umkehren; es war überdies noch Glatteis gefallen.

Die verfolgenden Tirailleurs hatten indes, ben Feind vor sich her treibend, schon ben Markt gereinigt, und bie Unterstützungs-Kompagnie am Thor rückte auch bis dahin vor. Da wurde diese Kompagnie ganz unerwartet von der linken Seite durch ein lebhastes Feuer angegriffen und besschoffen. Es geschah dies von der nach Birkenseld-Kirchberg sührenden Straße, welche der Bortrupp im Berfolgen, wahrsschilich durch einige Berirrte und Nachzügler des Feindes irre gemacht, ganz undeachtet gelassen, während er irrethümlicher Weise auf der Coblenzer Straße die Verfolgung sortgeset hatte. Der Feind wurde jedoch nach einem kurzen Gesecht durch die erwähnte Kompagnie abermals aus der Stadt geworfen, aber nur das Thor sestgehalten, weil ein weiteres Versolgen in unbekanntem Terrain und im Dunkeln doch Anstand sinden mußte.

Aber es folgten auf biesen Zwischenfall balb mehrere Ereignisse, die das Scheitern bes ganzen Unternehmens leicht herbeisühren konnten. Die auf dem Wege nach Coblenz vorsgedrungenen Tirailleure erkannten nämlich erst durch das Feuern in ihrem Rüden (beim Angriss des Feindes auf ben Markt) ihren Irrthum, kehrten schnell zurück, und hätten beinah ihre in die Birkenfeldskirchberger Straße indeß einsgedrungene Kompagnie im Rüden beschossen, wäre nicht in dieser Zeit durch das hellerleuchtete Städtchen dieser Irrsthum bald aufgeklärt worden. Aber nicht ein Kommandos Auf

(wie eine ber angeführten Relationen ergahlt), sondern ber vortreffliche Geist ber Bewohner ber Stadt, welcher sich auch bis heute erhalten hat, ließ biefelben bie Gefahr nicht scheuen, mit ihren handen alle möglichen Beleuchtungsmittel, als Lichter und Laternen, aus ben Fenstern zu halten.

Doch eine noch weit größere Gefahr mar im Anzuge, und es konnte bier, unter für bie Angreisenben weniger gunsstigen Umftanben, ein kleines Seitenftud zu bem Unglud ber braven Englander in Bergen op Zoom geliefert werben: nach bem schon gelungenen Angriff — gefangen zu werben!

Das erneuerte Schießen in ber Stadt hatte bie braugen vor ber Stadt ohne alle Nachrichten harrenden übrigen Truppen nicht allein in große Unruhe verfest, fonbern fie glaubten, es fei ein Moment und eine Große ber Gefahr fur bie im Innern Rampfenten gefommen, wo auch ihre Gulfe nothig mare, und bie geforberte vielleicht ben Beg zu ihnen nicht mehr finden fonne. Alles, Offigiere und Golbaten aller Baffen, fturmte gur Stadt, und bie Bermirrung murte bier groß geworben fein, wenn nicht gludlicherweise in eben biefer Beit bas Befecht fich enbigte, wenigstens fo entfernte, bag Niemand mehr eine Gefahr ahnen fonnte. ter General Ricard mit 8-10,000 Mann und 8 Ranonen auch nur in ber Rabe bes Ungriffe (was wir, wenigstens in ber Starfe, nicht glauben fonnen) und ber vorbeschriebene Angriff eine Maste, bem ber wirkliche balb barauf in unferem Ruden folgte: fo batte biefes beinahe ichon beenbigte Gefecht ohne allen Zweifel einen fehr ungludlichen Ausgang genommen; benn wir maren alsbann, ohne Orts- und Terrain-Renntniß, in bunfler Nacht, in enge Strafen eingefeilt, ganglich umfaßt, gesprengt und mahrscheinlich gefangen worben. - Wir hatten es aber höchst mahrscheinlich nur mit ber Arrieregarbe dieses Generals zu thun. Aber ber erneuerte Angriff gegen ben Markt, als unsere Tirailleurs ben eigentslichen Feind und bessen Fährte verloren hatten, beweist, baß es anch bei dieser Arrieregarbe einen tüchtigen Führer gab, und was wir bei einem stärkeren Feinde, unter den eingestretenen Misverständnissen, zu erwarten hatten. General Rieard soll wirklich sein Quartier für diese Nacht in Simmern gehabt haben. Das wäre etwas von Blücherscher Matur und Manier gewesen, und gereichte dem Korps-Führer sicher zur großen Ehre.

Am Morgen war ber Feind in allen Nichtungen aus unsern Augen verschwunden. Es würde dies als ein Mangel nöthiger Ausmerksamkeit von unstrer Seite anzusehen gewesen sein, wenn nicht besondere Umftände, die Fatiguen des verslossenen Tages, eines nächtlichen Marsches und des darauf folgenden Gesechtes, vor Allem aber die lange Winsternacht, zur Entschuldigung hätten dienen können. Er hatte seinen Rückzug, getheilt, nach Birkenseld und Trier fortgesett.

Und bas war ber wirftiche Berlauf bes nächtlichen Gefechts von Simmern mit feinen unerwarteten Zwischensfällen und bem eben so unerwarteten Ausgang. Aber zeigen wir nun, wie wir versprochen, die in ber Anwendung und Durchführung begangenen Fehler, so weit wir sie erkennen.

Den Entschluß zum bloßen "Berfuche" gebot, nach ten zweiselhaften Nachrichten über bie Stärfe bes Feindes, bie Borficht; zum Entschluß selbst war tas unbesetzte Argental gewiß Grund genug. Die stillschweigende Einwilligung hierzu, welche aus ten Borfichtsmahnungen Yort's zu lesen war, mußte überdies jedes Bebenten barüber beseitigen.

No.

Aber die getroffenen Borbereitungen, waren biefe, bie Formation und Disposition tabellos?

Bei ber in großer Eile gesammelten Kenntniß über bas Terrain, und besonders über bie innere Lokalität des Ansgriffspunktes, hatte man sich von manchen wichtigen Dingen sehr mangelhaft unterrichtet. Nur für den ersten Moment des Gefechts war das Nöthige erforscht und vorbereitet.

Wie weiter nach ber Eroberung bes Thores? baran batte man nicht geracht, fonft mußte auch von ten inneren Stra-Ben und ihren Bergweigungen und Abzweigungen ben Angreifenden bie nothige Renntniß gegeben merben. Daß biefes nicht geschehen, mar ein großer Fehler; bag aber ber Angabe von ber unterbrochenen Stadtmauer fein Glauben gefchenft murbe, um fich bei einem blogen "Berfuch" nicht gu verirren und ju trennen, mar gewiß nicht ju tabeln; allein, wo liegt ber Martt? wie führt bie Strafe vom Thor Dabin? batte biefe Rebenmege, und welche Strafen führen von bem Marft, und haben auch biefe Abzweigungen und wobin? Um bie Beantwortung fo wichtiger Fragen batte man fich nicht befummert, und fo fam es, bag bie unbefannte Abzweigung ber Coblenger von ber Birfenfeld = Rirchberger Strafe beinabe eine bebenfliche Bermirrung veranlagte, inbem bie fechtenden Tirailleurs, ohne Renntnig bavon, ben falfden Beg eingeschlagen hatten. Deren Führer ift aber nicht von bem Borwurf freigusprechen, auf bem Marftplat nicht ein nothiges Coutien gurudgelaffen gu haben, benn bag von ba aus mehrere Strafen fich abzweigen murben, tonnte er auch im Duntel ber Racht, ohne es ju feben, nicht bezweifeln.

Die Formation ber Angriffd = Rolonne hatte eine burch große Intervallen bedeutende Tiefe, weil man baburch garm

vermeiben, besonders aber bie Krafte bei einem Berfuch nicht au fcnell beranbringen, fontern tiefelben gurudbalten wollte Der Angriffspunft lag nicht zu entfernt, und zu ihm führte bamale nur bie eine Strafe (gebauter Beg); baber mare eine Seitenbedung leicht nur Berrather, aber nicht Befchuger gemefen, und mas ber Reind feitwarts bes Weges aufgefiellt batte, fonnten nur Feldmachen fein, welche man auf biefe Urt am leichteften umging, wenn fie und nicht, wie gefcheben, Aber ein großer Fehler und wenig ber gewöhnlichen Borficht entsprechend mar es, bag bas in Ellern gurudgelaffene und zur Disposition gestellte Bataillon nicht, fobald man fich jum Unmarich auf Simmern entschloffen batte, nach Argenthal vorrudte. Und biefes mar um fo nothwendiger, ba man bei bem beabsichtigten lleberfall auf Simmern porfatlich fein Detachement über Mutterschied geben ließ, und boch baselbit ein Teind nicht zu ben Unmoglichfeiten geborte. Argenthal und ber Rudzug gegen Ellern, wie im Nothfalle bireft burch ben Goon-Balb nach Stromberg, wo an biefem Tage fich bas Sauptquartier Dorf's befant, waren baburch mehr gefichert gemefen.

Die getroffene Anordnung, Die zwei Escadrons gegen die Birkenfelder Straße zu schiefen, war gut, und hätte man genug Bertrauen zu dem Gelingen des Unternehmens geshabt, so wäre sie, wenn nur einige Infanterie noch beigegesben wurde, vielleicht von gutem Erfolg gewesen; diese Infanterie hätte alsdann die nähere Untersuchung des Beges angesstellt und vielleicht einen bessern gefunden. Alle Bewegungen der Kavallerie in der Nacht auf ungebahnten Begen sind stets mistlich und gelingen selten. Aber man wagte es nicht, bei einem bloßen Bersuch des ganzen Unternehmens, Infanterie

fo weit zu entfernen; zwedmäßig waren aber einige Mann an ber Spige ber Ravallerie ohne Zweifel verwendet gewesen.

Will man aber schließlich bieser unverhohlenen Beurstheilung vielleicht noch ten Stab über bas allerdings "überseilte" Benehmen ber Reserve brechen? Man kann es; aber das Gefühl des Soldaten wird hier nur ein sehr mildes Urtheil fällen; benn jene Truppen eilten in ber irrigen Meinung zur Rettung der bedrängten Kameraden und ber ihrer höheren Kührer, welche Legtere sich mit der Unterstüßungs-Kompagnie in die Stadt begeben hatten. Junge, seurige Offiziere an der Spike, — da gab und giebt es kein langes Bedenken und Ueberlegen; man glaubte, der Augenblick bränge, aber ihr Eiser drängte sie noch mehr nach vorwärts. Darum erwarsten wir, da wir hier die ganze Wahrheit sagten, wenigstens ein billiges Urtheil, denn jene Braven waren des Baterslandes treue Söhne, und haben dies vor und noch lange nach dieser Begebenheit auf blutigen Schlachtseldern bewiesen.

Muß man aber nicht bes Feldherrn York gewichtige Absicht bei bieser Unternehmung gegen Simmern, wie bessen klare Erwägung ber Lage seines Korps in den Tagen bes 2. und 3. Januar, und seinen so sehr begründeten Wunsch, Argenthal noch am Abend bes 2. Januar zu besehen, erkennen? Er bewilligte hierzu bas in Ellern vorgefundene Bataillon; empfahl aber auch wiederholt bessen vorsichtigen und nur für dringende Fälle anzuwendenden Gebrauch. Er empfahl serner Borsicht beim "weitern" Borgehen. Und wie richtig motivirt waren diese beiden Weisungen! Sein ganzes Korps besand sich in diesen Tagen in dem meilenlangen Desile von Rheinböllen über Stromberg bis zum hungrigen Wolf, und zwar theilweise auf dem Marsch, theilweise in Quartieren, also in einem saft ganz unschlagsertigen Zustande.

Eine Entwidelung beffelben gegen einen Angriff von Gimmern ober vom Goon-Balb ber war gang unmöglich, und boch bot ber auf Simmern gurudgegangene Feind bie Doglichfeit eines Angriffs. Und barum bie empfoblene Borfict bes Mitgebrauche bes ju Ellern vorgefundenen Bataillone, welche noch mehr baburch gerechtfertigt ift, bag bie gange Referve - Artillerie bes Rorps, bei ihrem Rhein - llebergange aufgebalten, an biefem Tage erft febr fpat in Rheinbollen anlangte, und bafelbft fantonniren mußte. Argenthal in ber Sand bes Reindes ju laffen, murbe baburd unmöglich. und Gimmern balb zu befegen, mar fur bie Lage bes gangen Rorps fehr munichensmerth. Aber biefes icharfe Muge Jort's in ber Beurtheilung bes augenblidlichen Berhaltniffes, mit welchem er burch ten eingeleiteten nachtlichen Stoß bes Detachements gegen Argenthal und Simmern eine fo brobente und boch unvermeitliche Gefahr feines gangen Rorps nach Möglichfeit abzumenten fuchte, feine bierbei fo thatigen Benadrichtigungen an bas abgefantte Detachement, fo wie überhaupt bie Art feiner Mittheilung, geben ein fo lebenbiges Bild von beffen ununterbrochener Rurforge und Thatigfeit, baß es gewiß ber Ermabnung werth ift, und bas Gefecht von Simmern baburch an Intereffe gewinnen muß.

Für ein gegebenes Beispiel aus ber Erfahrung bes Krieges und zum Augen für Unerfahrene und Belehrung im Frieden sei es hiermit genug. Das Beispiel ift an sich zwar alt; aber wir glauben, baß es boch noch neue Aufschlusse und nicht veraltete, unnugbare Lehren giebt.

Der Siegesflug Aller ging balb weiter über Trier, Luremburg zc. bis ju ben ernften Borfallen an ber Marne. Da fanden wir auch unfre blauen Brüber, bie "heurichs", wieber, um in ihrer Gemeinschaft mit bem größeren Gangen

zu kämpsen und endlich ben Sieg bes Baterlandes über einen tapferen Feind vor ben Thoren seiner Hauptstadt zu vollenden. Wir werden noch Einzelheiten aus dieser glücklichen Zeit, wie heute geschehen, berichten, wenn dazu die Zeit uns bleibt. Wenn aber ein altes Soldatenherz sich bei diesen Erinnerungen, wie durch die erwärmenden letzten Strahlen einer "untergehenden" Sonne noch einmal belebt und erstischt fühlt, so dürsen wir auch hoffen, daß die Jugend unseres Bolkes diese großen Tage des Baterlandes, seine Erhebung, Känpse und Nettung — die Zeit ihrer Bäter — stets ehren und nicht vergessen, und daß sie dadurch in ihrer kleineren Zeit zum Ausgang einer besseren, zu eignen Thaten und neuem Ruhm, gesührt und angespornt werde.

## Muhang.

Abschiedsworte aus einer Predigt, am 8. Juni 1817 vor dem Leib-Füsilier-Bataillon gehalten vom Divisions-Prediger Dr. Schulze.

Bas ift ein Rriegesmann ohne Glauben, ohne ben Glauben, ber Berge verfest? mas ift er ohne Liebe. ohne bie Liebe, bie Alles opfert? Bas ift er ohne Treue. ohne die Treue, die in ben Tob geht? 3ch mag's nicht fagen, mas er mare; aber 3hr, meine Theuern, mogt baran erkennen, mas ein Diener Chrifti für ein fcones großes Relb bes Birfens auch bei Euch bat. Das war benn auch bas beständige Streben Eures Birten und Lehrers, ber beut von Guch icheibet; er wollte Euch begleiten mit Gottes Bort von Ort ju Ort, er wollte Gottes Wort einführen in bas mannigfaltigfte Leben auf Erben, wollte ben Frieden Gottes bineintragen in Die Sturme ber Beit, ind Betummel bes Rrieges, und fuchte bem Borte Gottes eine Richtung gu geben auf bie große Beit und auf ben großen Stanbpunft. ben 3hr hattet in ber Beit. Darum ftellte er fich gern in Die Mitte Eures Lebens, fchaute Guer Leben an von allen Seiten, fab Euch balb im offenen Felblager, balb in fremben

Städten, mitten in ber großen Bewegung, wie in ben rubigen Tagen; fah Euch faft jeben Morgen eine neue Strafe gieben auf Erben, fab Guch bem Feind entgegen geben und Thaten thun. bes Nachruhms werth, Thaten bes Geiftes und ber Treue, fab Manchen von Guch bluten, Manchen von Guren Brübern fallen, fab Euch in gar zweifelhaften Ragen, fab Euch in gar wichtigen, in ben allerwichtigften Augenbliden Eures Lebens; - und Ihr faht ihn mitten unter Gud, ben Diener bes Evangeliums, und Guer Gruß mar feine Freube. Und fo befestigte fich von Beit ju Beit, von Sahr ju Sahr, bas Band ber Liebe; und biefe Liebe, bies Bertrauen, biefe Unschauungen Gures Lebens, suchte ber Diener Chrifti gu nuten in Stunden begeifternder Unbacht, ba, mo es galt, ben Moment zu ergreifen, ben fluchtig großen Mugenblid ber nachften Wegenwart ju erfüllen, ju verewigen mit bem Geifte Gottes. Bohl wiffend bann, mas Euch gerabe in jedem Augenblide fehlte, mas Gud bewegte, mas Gud Freude, mas Euch Gorge machte, ließ er bas licht ber gott= lichen Babrheit auf alle Eure Schidfale fallen, überfette und übertrug bas ewige Bort in bie Sprache und in bie Bilber Eures Lebens, verscheuchte mit ben Lichtstrahlen bes himmlischen Troftes bie truben Nebel ber Gegenwart, befeelte mit himmlischer Glaubensfraft Guer irdifches Bollbringen, und zeigte Euch ben Finger Gottes in allen großen Rührungen bes Lebens, zeigte Guch bie Wege bes Rechts und ber Tugend, ber Frommigfeit und Bucht in allen ganbern, bie Bege ber Freiheit und bes Friedens. - Das war fein Streben. Db es ihm gelungen, bas weiß ich nicht; aber was er that, bas that er mit großer Liebe, benn er batte ein Berg fur bie große Sache feines und Gures Berufe.

Und in biesem Bewußtsein möchte er die Worte bes Apostels auch für diese Stunde passend sinden, die alten Abschieds-Worte des Apostels Paulus, als er die Aeltesten von der Gemeinde zu Ephesus vor sich versammelt sah: "Ihr wisset, von dem ersten Tage an, da ich bin zu Euch kommen, wie ich alle Zeit din dei Euch gewesen, und dem herrn gedienet mit aller Demuth, wie ich nichts verhalten habe, das da nüglich ist, das ich Euch nicht verkündiget hätte, und Euch gelehret bfscntlich und sonderlich."

Sonderlich: in den traulichen Stunden des Umganges, in den beseelten und seligen Stunden der Freundschaft! — Deffentlich: in den großen Stunden gemeinsamer Andacht. Ward nicht alles Große, was die Zeit lieserte, bei uns aufsgenommen in heilige Feier und in fromme Betrachtung? Wie oft habt Ihr wohl mit mir unter Gottes freiem Simmel gestanden, wie manches Trostlied habt Ihr mit mir gesungen, wie manchen Lobgesang aus Eurem Berzen strömen lassen, wie manchen Lobgesang aus Eurem Berzen strömen lassen, in gemeinschaftlicher Demuth und Andetung vor dem herrn des himmels und der Erden, vor dem großen, gnadenreichen Retter? Wer von Euch fann die Plätze zähelen in der Räh' und Ferne, wo Ihr gesungen und gebetet habt, all' die Felder der Ehre, wo Ihr Gott die Ehre gabt? Nur auf ein paar helle Punkte muß ich Euch weisen:

Bor vier Jahren um diese Zeit, wist Ihr, wo Ihr ba standet? Nah an der Oder, heut auch; damals aber anders, ganz anders; es war eine finstere Zeit, Waffenstille, vershängnisvolle Waffenstille; da laugtet Ihr noch einmal nach den Waffen Eures Glaubens, versiegeltet noch einmal hoch und heilig mit dem Sakrament des Altars die Gelübbe ber

Treue, bie in ben Tob will. - Und fo ging's vorwärts bis ju bem großen "Mun bantet Alle Gott" bin, auf ben Felbern von Leipzig gefungen, unter ben Sternen bes himmels und unter ben Leichen ber Feinbe und Freunde. - Denkt meiter, an bie zweite Abendmablefeier, wie munderbar, wie tief, wie groß! 3m Rheingau, am 30. December jenes unvergeglichen Jahres, bei Caub ftand bie Brude beinah fertig, es mar eine Brude aus einem großen Sahr ins andere große Jahr; es mar eine Brude fur Manden aus bem Leben ins Grab und in ben himmel. Beld ein Abidnitt ber Zeit und bes Raumes! Sinter Euch bas befreite Deutschland, Eltern, Rinder, Schweftern, Bruber weit binter Euch; por Euch bas große Raiferreich, ein gefährlicher Boben für Leib und Geele; zwanzig Jahre früher hatte mander brave Preuge bort fein berbes Grab gefunden, und mas für Unbeil mar feit zwanzig Jahren von biefem Boben ausgegangen, - febt! bas fant vor Euch, fant Alles vor Eurer Seele; ba nahmt 3hr ben Reld bes Evangeliums, Schöpftet aus ben tiefften Tiefen bes Chriftenthums, und bann in Gottes Namen über bie verhangnigvolle Brude. Und bann bie erfte Betftunde in Paris; und bann am Strande bes Belt-Meeres bei Boulogne ber Dfalm: "Nahme ich Alugel ber Morgenrothe und bliebe am außerften Meere, fo murbe mich boch Deine Sand bafelbft fuhren und Deine Rechte mich balten". - Und bann bie fconen Anbachtes ftunden an ber Mofel und am Rhein, bie erften Tone bes Rriebens; und bann auf einmal ber neue Ruf jum Rampf; es fommt in biefer Boche ber 14. Juni, por zwei Jahren fangen wir bas alte "Befiehl bu beine Bege" auf freiem Relbe por Franfreiche Grenze, und am 15. brach bie Flamme aus. Deiße Tage! Gott half! "Der bich auf Ablers Fittigen ficher geführet" fo fangen wir — wo? — in Droleans! Und heute find wir hier, heute tritt bies Alles vor Eure Seele, und zwar in bem Abschiedswort Eures Prebiogers. U. f. w.

## B. Reise eines Preußischen Militairs nach Frankreich, 1841.

Paris. — Der hof Louis Philipp's. — Am Grabe Rapoleon's. — Die Frangofischen Truppen in ben Lagern vor Paris und bei Compiegne. —

Es ichloß fich mir eine eine Reifegefellschaft an; ein Preuße, Graf G. 2., und ein Defterreicher, Graf 2. B., Beite bochft angenehme Reisegefährten, und ba fie von meinem Sandwerf waren, fo burfte ich mir fur ben besondern 3med meiner Reise von ihnen Rugliches und theilmeise Unterftugung verfprechen. Bum Entschließen und Sandeln ift ein Ginn ber beste; jum Beobachten, Geben und Boren find bie Dhren und Augen Dehrerer ale ergiebiger vorzugieben. Diefe Erfahrung bestätigte fich auch bier, und ich verbante ben beiben gefälligen und icharf beobachtenten Freunden fo Manches, was tiefe Blatter fullt. Mein Preugifcher Begleiter mar icon früher in Paris und ber Koniglichen Familie vorge= ftellt, und murbe baburch oft unfer Führer und fein Empfang vom Konig war ber eines "lieben, guten" Befannten. Der Defterreicher, welcher ale guter Ramerad und ftete reiseluftig fich fchnell uns angeschloffen batte, mar trot feines febr felbftftanbigen Charaftere und auch feines fonft echt öfterrei=

chischen Typus biesmal fo gefällig, sich uns Preußen anzusschließen. Wir fagten scherzent, baß unfer Reiseverein ben Staatenverein von Deutschland repräsentire, und in unsrer llebereinstimmung und Einigkeit bessen Stärke, — wenn aber anders, — bessen große Schwäche ben Franzosen barftellen würde. Möchte ber beutsche Bund an uns sich ein Beispiel genommen haben!

Die Reise von Maing bis Paris murbe bamals noch obne Gifenbabn-Berbindungen, bennoch mit großer Gonelligfeit jurudgelegt. Raum mar es möglich in Forbach, bem erften frangofischen Stabtden, mahrend ber flüchtigen Unterfudung bes Bepade bie fleinlichen Gartenanlagen aufzus finden, welche bier ale Erinnerung eines großartigen Aftes. ber fommiffarifden llebergabe einer beutschen Pringeg, ber neuvermählten Bergogin von Drleans, erhalten merben Die Bufunft biefer Neuvermählten fchien eine bebeutenbe und glangenbe ju merben; bas Schidfal hatte es andere beschloffen: ber iconfte mannliche Ropf gerichellte burch jenen gräßlichen Sturg aus bem Bagen und es brach zugleich ein ebles Berg, Die hoffnungen Franfreichs, bas Glud ber Gattin und bie größte Bierbe und Stupe ber ungludlichen Familie. Man wird im Folgenden noch mehrmale auf biefen mahrhaft edlen Fürften gurudgutommen Gelegenheit finden, und fich überzeugen, bag fein Undenfen. fein ritterliches Bild fich mit ben lebhafteften Farben meinem Bebachtniß eingeprägt; benn in ber furgen Beit, welche ich in feiner Nabe verweilte, ift mir eine reiche Erinnerung feines trefflichen Charaftere geblieben, und fein tragifches Enbe bat mich mit mabrer und tiefer Trauer erfüllt.

Die fnallende Peitsche bes erften frangofischen Postillons rief uns burch ihre nationelle Lebendigkeit balb gur Beiter-

reise und wir eilten bis Met, wo ber Eintritt, obgleich es ziemlich spät, keine Schwierigkeiten machte und bie Thore sich offneten; dafür stieß aber gegen alles Erwarten bie Aussahrt auf ein bedeutendes ja unüberwindliches hinderniß, indem vor Tagesanbruch die Festungs-Thore für Auspafstrende sich nicht öffnen durften. hätte ich mir über die Logis dieser Sicherheitsmaßregel in einer französischen Festung im tiessten Frieden den Kopf durch Nachdenken angestrengt, das Nesultat wäre wahrscheinlich ein zweiselhaftes gewesen, und so mußte ich mich in das Unvermeibliche fügen, hinter den dunkeln Mauern und Wässen biefer Stadt den Tag in Geduld zu erwarten.

Einigermaßen aber fiber bieses unfreiwillige Nachtquartier boch verstimmt, wollte ich nun auch bie mir gebotene Gelegenheit, biese berühmte Festung, welche ich in ber : Nacht zu durchfahren gebachte, am Tage zu sehen, nicht benußen, und erwartete am Thor schon mit ber ersten Morgenröthe bas Deffnen besselben, um unsern Beg, ohne einen Blick rückwärts zu wenden, weiter zu verfolgen.

Unfern ber kleinen Festung Berdun, bei welcher, im Gesgensatzu ber eben verlassenen, am hellen Tage eins und auspassifirt werden durste, und mir die ganz versallenen Festungswerke auch keineswegs entgingen, wurden wir auf einem Stationsort sehr überrascht; ein Theil der Bevölkerung hatte sich um uns versammelt, und als sie unsre Nationalsarben und militairischen Zeichen erkannt, sanden sich bald beinahe alle Bewohner des Dertchens ein, um sich nach ihren: "gentils et très charmants Prussiens" aus der Zeit der Decupation zu erkundigen. Kein Name, keine Charge, auch nicht die besonderen Eigenschaften des Einzelnen einer Preussischen Schwadron, ihrer einstigen Einquartierung, war von

biesen freundlichen Wirthen vergessen worden, und die Erstundigungen, Grüße und wohl auch einige zärtliche Erinnerungen an die "septiemes Lanciers" wollten kein Ende nehmen, und die Nachfragen wurden noch durch die Entdedung verswehrt, daß sie in einem der Reisenden sogar ein Glied dies ihnen so werth gebliebenen Truppentheils wiedersanden. Wir haben aber auch diese Austräge, da sie so treu und lange Freundschaft für unsre Kameraden bewahrt, mögslichst eben so treu und pünktlich bei unsrer Nückfunst bestellt. Der Escadron gereicht aber dies lebendige und dankbare Andenken ihres französischen Duartiers gewiß zur Ehre, und wir bringen gern dieses schöne Einverständniß, — ohne die geheimsten und intimsten Austräge dabei zu verrathen — zur öffentlichen Kenntniß.

Giane Rudblide, und manche icone und auch ernfte Erinnerung aus ben Erlebniffen ber Rriegsjahre, erneueten fich auf biefem Bege, wenn auch viele bei ber beinabe ununterbrochenen großen Gile ber Reife oft nur flüchtig und Undere tauchten in biesem Aluge und im febr abgefürzt. Buftand halben Bachens, ober gang traument als Phantafiebilder fonell und unflar vorübergebend auf. Rachbem bie Argonnen und bas Defile von St. Menebould paffirt maren. warfen wir nach ben öben, flachen Soben von Balmy nur flüchtige Blide. Bir gonnten ber "Ranonenschlacht" feinen au großen Spielraum ber Erinnerung, ba fie in unferer Beschichte weber als rühmliche noch unrühmliche That verzeichnet ift, nur an die Unentschloffenheit bes Kelbberen erinnert, welcher feinen früheren jugendlichen Ruhm fich bier nicht gu erhalten vermochte; aber leiber! noch nach Jahren anbers= wo, als hochbetagt und ergraut, fich und ber Armee ein trauriges Loos bereitete.

Endlich erblicten wir bie Thurme von Chalons, mo wir - angefommen ich weiß nicht zu welcher Tageszeit bei einem Bemifch acht frangofifcher Speifen zweifelhaft acblieben find, ob es Dejeuner, Diner ober Couper fei, jebod baffelbe mit gutem Appetit verzehrten. Wir erinnerten und hierbei eines ärgerlichen Strafenbivouats bei ftromenbem Regen im Binter 1814. Gin großer Theil bes Dorfiden Rorys, nachbem es icon bie Quartiere ber Stabt bejogen, mußte plöglich biefelben mit jenem vertaufden; es geschah bies furz nach ber Ginnahme biefer Stadt. General Dorf mar ein ftrenger und rafder Richter! und fein Rorps mußte bier bie Ungiemlichkeit eines Unteroffigiers bugen, welcher freilich, wie man erfuhr, bem febr vornehmen Berrn Maire ber Stadt auf eine fühlbare Beife feine Ungufriedenheit über bas empfangene Quartierbillet zu erfennen gegeben batte, und leiber! bie gufällige Rabe bes Benerals Jort bei biefer Bandlung nicht bemerfte.

Die Maßregel, ein ganzes Korps wegen bes rohen Benehmens eines Einzelnen verantwortlich zu machen und baffelbe, nach ben größten Anstrengungen, an einem naßfalten Bintertage, man kann sagen aus ber Stube in ben Schmuß auf die Straße zu wersen, erscheint wohl sehr hart. Allein die Verwilderung ber tapfersten Soldaten unter Anstrengungen und Entbehrungen, wie sie bem Yorkschen Korps in diesem Zeitraume im vollsten Maße zugetheilt waren, nimmt so plöglich überhand, daß nur die eiserne Hand eines York, indem sie jedes einzelne Glied straßend traß, das Ganze zu erhalten vermochte. Mit der gelösten Ordnung lösen sich bald alle Bande! Und wenige Tage nach diesem Beispiel der Strenge, am 11ten und 12ten Februar, wären die rühmlichen Rampfe bes Rorps nicht mahrfcheinlich, ja wir behaupe ten unmöglich gewefen!

Um frühen Morgen bes anbern Tages erreichten wir Chateau-Thierry; feit Dormans war ich in tiefen Schlaf verfallen und erwachte erft burch bas Raffeln bes Wagens auf ber einstens fur viele ber Unfrigen fo verhangnifvollen Brude. Rach bem oben angeführten Tage, jenem bon Montmirail, murben bier zwei Truppentheile bes Rorps, bas Branbenburgifche Sufaren = Regiment, unter bem tapferen Gobr, und bas Leib-Rüfilier-Bataillon vom Reinde befonders bart gebrangt, und verloren manchen Braven, unter biefen einen ihrer tapferften Offiziere. Aber fie burften fich fagen, im Rudzug einen Sieg erfochten zu haben; benn bas Dortfche Rorps batte am 11ten Februar ein Ruffifches Rorps (Gaden) und Tage barauf burd harte Rampfe fich felbft gerettet! Es war bies freilich bie Bergangenheit einer langen Beit von 27 Jahren! - Dan bente fich mein Erftaunen beim halben Ermachen beute! 3ch vernahm wieber bieselben Trompetentone, es umgaben mich wieber larmenb frangofifde Reiter, und burch plotlides Ermaden aus tiefem Schlaf, augenblidlich unfähig einer flaren Auffaffung ber Dinge, bie mich umgaben, mußte ich nicht, ob biefe augenblidliche Erscheinung ein Traum, aus welchem ich erwachte ober noch ermachen murbe, ober ob bas Erlebte bie Bergangenheit felbft ober ein bloges Phantafiebild meines feften Schlafes fei. Rurg, ber Buftand mar für einen Moment ein gangliches Bufammenlaufen ber Gegenwart und Bergangenheit, und erft nach einigen Minuten mußte ich biefe Difoung meines Dentens wieber ju fondern. Die feindlichen Reiter waren Sufaren eines frangofifchen Regiments, welches eben bie Trompete jum frühen Aufbruch, biefes Mal jeboch

mit mir nach einem friedlichen Biele, jum Lager von Compiegne rief.

Aber an bas eben befdriebene Beficht eines Traumbilbes, ober ber Erinnerung aus ber Bergangenheit, fnitpfte fich ein ernftes Nachbenten - ber Gebante und bie Frage, ob bas Ermachen jenfeits bei ungetrübter Rlarbeit uns abnliche Erinnerungen, eine wirflich geiftige Berbindung mit unferm verfloffenen Leben, wie hier beim halben Erwachen, geftatten werbe? Gollte unfre Unfterblichfeit - eine Rufunft ohne Ende - nicht auch bes Rudblide bedürfen? Gewiß, wir fehnen und Alle nach biefem Fortleben unfres unfterblichen Beiftes. Und man halte einem alten Coldaten biefe Reflexion ju Gute; aber er hat noch nicht bie "ruffifche" Neberzeugung, bei feinen "Ranonen" jenfeits wieber gut erwachen, gewinnen konnen; und wenn bas Bertrauen gu biefem Glauben fich auch bei Jenen nicht gang gu erhalten vermochte, fo burfen wir unfere farteren hoffnungen ale ein um fo größeres Blud betrachten, nnb wollen biefen vertrauen.

In Chateau Thierry blieb uns noch so viel Zeit, um bas Grab eines hier Gefallenen, bessen wir schon als eines ber Bravken erwähnten, in einem ber Gärten nahe an der Brüde anfzusnchen. Das Bemühen war indeß vergebens, benn die Zeit hatte seine Auhestätte schon geebnet; aber sein Andenken hatte sie noch nicht verwischen können. Sein Naure war v. Beyer, Lieutenant und Tirailleur Dfizier des Leib-Füslier Bataillons, durch seine Unerschrodenheit und Tapferkeit der vollständig ebenbürtige Resse desselben allbetaunten v. Beyer, der einst im polnischen Kriege gegen Dombrowski die Kirche von Labischin so heldenmüttig vertheidigte, und 19 Jahr später als Kommandeur eines Bataillons im Leib-Regiment bei Königswartha-Weißig, im Wald

am "Cidberg" am 19. Mai 1813, fcmer vermundet murbe, als er fein Bataillon mit bem Ausruf: "Dit Gott für Ronia und Baterland" fturmend jum Angriff führte. \*) Roch bes letten Abende im Leben bes erftgenannten Lieutenants von Bener, am trüben 11. Februartage von Montmirgil, als fein Bataillon ben Befehl gur Befegung von Letourneur erbielt und zu einer ernften Bertheidigung beffelben beauftragt murbe, muffen wir gebenfen und und bes tapfern Junglings lebhaft erinnern. Der Augenblid brangte und bie Disposition fonnte nur eine furze fein, benn ber Rampf entspann fich balb und murbe fofort beig. Unfern Bener fand man immer ba, wo ber Angriff am beftigften, bie Bertheibigung am bartnadiaften mar. Ueberall mo er mar gab er bas Beifpiel bes Muthe und ber Ginficht, aber leider! bier jum letten Dale, benn er fant am anbern Morgen, von einer Rugel tobtlich getroffen, bei ber Bertheibigung bee Rudzuge in fein frubes Grab, bas wir beute vergebens fuchten.

Je näher man ber Dauptstadt Frankreichs kommt, je reger wird bie Welt, Alles scheint emsiger und mit größerer Dast Geschäften, Bergnügen ober leichtem — auch schwerem Berdienst nachzujagen. In Meaux wurden wir von einem bergleichen leichten Berdienst Suchenden, mit einem schweren Dammer bewassnet, beinahe überrascht, aber noch zeitig genug gewarnt. Kaum bort angelangt, kamen auch schon einige Männer mit verschiedenen Zerstörungs - Instrumenten an unsern Wagen, begannen zu klopfen und zu schlagen, und wollten sich nicht abhalten lassen, durch ihre so bereitswillige bülse die angeblich zerbrochenen Felgen und Speis

<sup>\*)</sup> Er ftarb, von feinem Könige bis ans Enbe geehrt und wieberholt ausgezeichnet, im Jahre 1836 als Postmeister zu Stargarb in Vommern.

den bieses Wagens erst zu zertrümmern und bann sich bie Berstellung ihrer saubern Arbeit theuer bezahlen zu lassen. Wir wiesen jedoch mit Ernst diese kostspieligen und zeitraubenden Manipulationen zurück. Weniger glücklich waren wir aber gegen junge gefunde Faulenzer, Bettler in Massen, welche auf Reisende eine bestimmte Anweisung erhalten zu haben schienen. Die zahlreichen und sonst auch brauchdaren Diesner der Polizei bewiesen sich in hintertreibung solch' unansgenehmer Kontribution der Fremden sehr saumselig.

Die boppelt theure aber treffliche Poste Royale, mit ihrem schinnen Schimmelgespann — meist Dengste, — mit ihren Kanonen-Stiefel-Reitern, ihren mit hundert silbernen Anöpfen auf dem Rod, Haupthaar und Jopf schön gepuderten und vielsach bebänderten Postillonen, förderte schnell. Wir flogen bahin, durch Pantin und seine Umgebung, diesen, durch den heldenmüthigen Kampf unster Garden denkwürdigen Boden, als sollten wir ihn nicht sehen, und an Nichts ersinnern! Aber wir sahen dennoch die Spuren der Preußischen Kugeln in den starten Bäumen des Beges so nahe an Paris, diese lebendigen grünenden Zeugen unsere Sieges. Und sollte dieser Sieg im Baterlande nicht noch tiesere Burzeln geschlagen haben? Die Befreiung und so große Opfer sind des Andenkens wohl werth.

Unser Eintritt in Paris wurde burch ein Ereigniß bezeichnet, welches man gewöhnlich als eine glückliche Vorbedeutung
anzusehen pflegt, wahrscheinlich da es die gespannte Erwartung und Reugierde solcher Momente auf eine wenigstens
nicht unangenehme Beise unterbricht. Dier war es die Begegnung einer wunderschönen, jungen Landsmännin, der
Gräfin N. N. Ihre Bekannten in meiner Begleitung riefen
ihr im schnellen Borübersahren den freundlichsten Billommen

zu; allein zu balb "war ihre Spur verloren", benn wir saben sie in Paris nicht wieder. Sie hatte in berfelben Stunde die Weltstadt mit ihren Versuchungen und Genüssen verlassen und es wurde uns die Kunde, daß sie nach Rom gegangen, um dort später, frommer als ihre Uhnen, — katho-lisch zu werden.

Nicht zu leugnen ift die traurige Beobachtung unter ben Menschen, daß nur zu oft die Wahrheiten und ber Trost unserer Religion zum Dekmantel, sei es ber Politis, eigennützigen Ehrgeizes ober anderer menschlichen Schwächen und Leidenschaften, benutt werden, — daß Biele von baber Trost und hoffnung erstehn, um das zu scheinen, was sie selten werden — reuige Sünder; und ber Sünde größte ist doch — die Peuchelei!

Mein Quartier nahm ich im Botel be la Terraffe, Strafe Rivoli, ben Garten ber Tuilerien gegenüber. ber Konigliche Sof zu ber Beit in St. Cloud mar, fo mußte ich, um mein erftes Erscheinen bafelbft vorzubereiten, Unmelbungen babin abgeben laffen. Bir benutten bie Bwifchengeit, Paris ju burchftreichen und feine Merfwurdiafeiten wieder zu bewundern. Much Berfailles besuchten wir; aber alles Schone mas bier Runftliebe, und auch bie verfdmenberifche Bauluft ber alten Ronige Franfreichs in großen Maffen aufgehäuft, fonnten wir nur in Gile beschauen, ba wir, ber gu erwartenben Ginlabungen nach St. Cloub megen, nach wenigen Stunden Aufenthalt gurud nach Paris und begeben mußten. Louis Philipp foll, gur theilmeifen Auffrischung, Bermehrung und Berfconerung biefer großars tigen Schöpfungen feiner Borfahren, 8 Millionen Frants aus feinem Privat-Schat verwendet haben; und wenn biefe außerorbentliche Freigebigfeit auch als eine politische Unlage

feines Kapitals anzuschen ift und bessen Sicherheit schon bamals von Bielen in Zweisel gezogen wurde, so ehrt bas Bertrauen, wie die Anwendung boch gewiß ben König. — In ber Gallerie ber merkwürdigen und großen Maner fanden wir wie natürlich auch unsern großen König, aber in einer bes hohen Gegenstandes nichts weniger als würdigen Abbildung. Dagegen hatte hier auch Martin Luther seine Stelle gefunden, und zwar durch die Meisterhand Albrecht Dürer's, auf eine doppelt verdiente Beise.

Die außern Physiognomieen großer und fleiner Statte bilben, wie bei ben Menfchen Rafe, Dhr und Stirn, bei Diefen bie Thurme, Rirchen und alle bervorragenben Bebaute und Puntte. Ein bauerntes Bilb gewinnt man nur burch Seitenanschauungen und felten burch eine Bogelverfpeftive. Bir fanten bie Physiognomie von Paris ziemlich unverändert; Rotre Dame, ber Dom ber Invaliden, bas Pantheon, ber Montmartre mit feiner Rirde und ben vielen Mühlen traten noch eben fo ftart bas Ctabtbild bezeichnend bervor, und bas gange umfangreiche Paris mar auch burch bie neuen, aber zu entfernt liegenden Forte, unter welchen ber Mont Valerien bas hervorragenbfte - fich nicht unahnlich geworben. Aber eine gang neue (militairifche) Bebeutung bat Paris burch feine außere Befleibung, bie gewaltigen umgebenden Bollwerfe, allerdings gewonnen; und bes Romers Cato Schlufformel aller feiner Reben: "Run muß Carthago noch gerftort werben!" pagt nicht mehr für bie beutigen Reinte Franfreichs auf Paris.

Bei genauerer Anschauung fanden wir aber boch einige Berwandlung: Die einst so schöne Bergoldung ber Invaliden-Ruppel, bas glänzende Gold ihrer burch römische Belme gebilbeten Schallider war auffallend getrübt und geschwärzt. Das war die Spur einer Zeit von 26 Jahren und so manchen trüben Tags, welcher sich über diese Stadt verbreistet hatte. So fanden wir das Aeußere; aber durch die so lange Zeit und die dazwischenliegenden großen Wechselvershältnisse der Begebenheiten einer leicht zu erregenden Einswohnerschaft hatte das Leben der innern Stadt und besons ders in seinen Bewohnern mehr als ihre frühere Aehnlichkeit verloren.

Der Grundzug bes frangofifden Charafters, bes Parifere geiftige und forperliche Beweglichfeit, ichienen gang verwandelt; und pragen bie Ereigniffe ben Charafter bes Gingelnen, fo muß beren Birfung naturlich auch einer gangen Bevolferung fich aufbruden, und hier in Paris noch mehr, wo bie Begebenheiten balb bas Gemeingut Aller merben und fich auf biefem Wege ein charafteristischer Typus bilbet; hier war bies ber eben bemerfte, ben Frangofen mahrlich nicht mobiffleibende Ernft. Doch die Ereigniffe, welche fich in diesen Mauern im Laufe jener Jahre fo oft wieberholten, ber Schwindel nach gefeglicher Freiheit, ber Rampf aller Rlaffen und Parteien gegen einander, wie oft mar er in biefem Beitraum wiedergefehrt! und haben feine Erfolglofig= feit, feine gebrachten Opfer biefen Ernft und biefe Bermand. lung nicht hervorrufen muffen? Wir fagen nicht zu viel, ber Glaube an Stabilitat ichien Allen gu fehlen, und bie Bufunft noch mehr.

In früherer Zeit fah man auf ben Boltofeften in St. Cloud u. a. D. an schönen herbstagen ganze burgersliche Familien, Alein und Groß, mit mahrer Ausgelassensheit und frohestem Treiben sich mit tausend Dingen ergößen, welche bie Lokalität in aller Beise begünstigte; mitten in ihs ren Kriegen und unter ben heftigen innern Erschütterungen

belebte fie ein heitrer Connenblid und rief fie, Bergangenbeit, Butunft und Wegenwart vergeffend, auf Promenaben und ins Theater gur Frohlichfeit und Freude. Man fab es. wie fie fich von allem Unangenehmen bes Lebens losfagen und nur angenehmen Gindruden fich hingeben, bas leben genießen wollten. Jest bagegen ein unangenehmer Ernft auf vielen Befichtern, Frembe mißtrauisch beobachtend, auch weniger guvorfomment gegen biefe ale fonft, und ein nicht fröhlicher fonbern gantischer garm an ben Orten ihrer Berfammlungen. Regenschirm und Stode Schienen in ber Sant ber Mebrzahl mehr gur Baffe als zu ihren eigentlichen 3meden bestimmt gu fein. In ben wenigen Tagen unferes Aufenthalts erlebten wir auf ben Boulevarbs mehrere ftorenbe Scenen und enbe lich fogar bas Attentat auf ben aus Afrifa gurudfehrenben Bergog von Aumale. - Go beurtheilten wir bas innere Leben ber Parifer Bevolferung, ohne mahre innere Freude und Frieden! Che wir bas Lager von Compiegne erreichten, begleitete mich im Gewühl ber Bevolferung von Paris ein Gefühl von Ahnung naber Ausbrüche biefer Stimmung, welche fich zwar nur auf biefe fichtbaren eben geschilberten Bahrnehmungen grundete, aber leiber! nur ju bald in Erfüllung gegangen ift.

In den ersten Tagen erfuhr ich, daß nächstens eine Parade im Hofe der Tuilerien stattsinden werde. Sie war mir sehr willsommen, weil ich hoffen durfte, die hoshen Personen, denen ich mich demnächst vorzustellen hatte, dabei, wenn auch entfernt, von Angesicht zu sehen. Ich eilte zur Stunde dahin. Aber meine Absicht wurde nur theilsweise erreicht, denn nicht allein Neugierige hatten sich hier eingefunden, sondern eine große Anzahl kleiner Spestulanten hatte auf diese Neugierde richtig spekulirt, die

besten Plage frühzeitig eingenommen, und es kostete manchen Frank, um, gedrängt von allen Seiten, ein Plätchen zu gewinnen; und ber Preis übertraf ben Lohn! Denn ich sah sehr wenig und nur an einem ungewöhnlich großen breisedigen hute, ber nach allen Seiten und beinahe ununtersbrochen zum Danke und zur Begrüßung in Bewegung gesett wurde, erkannte ich in sehr undeutlichen Umrissen die Person bes Königs Louis Philipp.

Doch balb follte ich einem Gliebe biefer erlauchten Familie, bem Berzog von Orleans, näher treten, benn ber Befehl war indeß eingegangen, daß derfelbe mich in den Tuilerien erwartete. Ich kann nicht leugnen, daß es ein hoher
Grad von Spannung und Erwartung war, mit dem ich mich
zu ihm begab. Aber es freute mich, nach Allem was ich von
diesem Prinzen gehört hatte, demselben mich vorstellen zu können und ihn bald von Angesicht kennen zu lernen. Auch sagte
ich mir, daß ich Bieles für den hauptzweck meiner Reise und
besonders, was ich in Beziehung auf die Französische Armee
zu erforschen wünschte, mir durch den herzog zu versprechen
habe. Durch die Berzogin, seine Gemahlin, als deutsche Prinzessin, durste ich hossen, demselben bald näher als Andere zu
treten, und diese Boraussezung hat mich nicht getäuscht, sie
ist mehr als ich erwartete in Erfüllung gegangen.

Die Selbstfrage, welchen Einbrud ich auf ben Bergog und er auf mich machen werbe, war in biesem Augenblide ein vorherrschender Gedanke; Ersteres für meinen Zwed nas turlich noch wichtiger.

Mein Eintritt in die Tuilerien erfolgte ohne besonderes Ceremoniell. In bem Salon, in welchen ich geführt ward, öffnete fich eine Thur und eine wahrhaft eble Gestalt trat

mir mit eben fo vieler Burbe ale Ungezwungenheit ents gegen. Das Bilb bes Bergogs brauche ich nicht naber zu beidreiben, benn es ift burd viele Rupferfiche und Lithos graphien, bie meift febr abnlich find, auch Denen befannt geworben, welche ibn im leben nicht gefeben. Bas ich von feinem einnehmenden Befen gebort, fant ich bestätigt; furz, feine gange Ericheinung machte auf mich einen bochft angenehmen Ginbrud. Dir ichien in ibm bie Belt fich eines eblen Gurften mehr erfreuen gu burfen und Franfreichs Bufunft mehr ale je gefichert. Rachbem ich ibn fpater noch mehr erfannt, ale mir feine trefflichen Gigenschaften, fein Berg und feine eblen, menidenfreundlichen Abfichten für bie Belt, gang flar geworben maren, und ich mich enblich wieber von ihm trennen mußte, batte ich nur bie einzige Befurchtung für feine Bufunft, bag er einft als Ronig einen neis bifden Brutus finden fonne; aber gewiß hatte auch Diefer, wie Bener von Cafar, fagen muffen:

"Der Größe Migbrauch ift's, wenn von ber Macht "Sie bas Gewissen trennt, und um von Cafarn "Die Wahrheit zu gestehn, ich sah noch nie, "Daß Leidenschaft ihn mehr beherrscht, als bie Bernunft."

Der herzog sagte mir zu Eingang unsrer Unterhaltung Borte, welche zwar bloße Artigkeiten sein konnten, aber, wie sie ber herzog sprach, aus bessen herzen kommen mußten. Unsre Unterhaltung mochte wohl eine halbe Stunde dauern, und berührte besonders unsern Königlichen hof, die beidersseitigen Armeen und die Ansammlung ber Truppen bei Compiegne. Gegen unsern hochseligen König bezeigte ber herzog eine besondere Berehrung. "Ich verdanke Ihrem eblen Könige viel," sagte er, "mein größtes Glück in dem Besse meiner

Gemablin". Und ale ich mir von ibm, bem Schöpfer ber neuen Frangofischen Buchsenwaffe, bie Erlaubnig zu beren naberen Renntnignahme erbat, fagte er biefes augenblidlich gu. Er fugte bingu: "3ch babe Ihren Gumtan flubirt und weiß, bag 3hre Jagerwaffe große Borguge befigt; aber Gie werben Gich überzeugen, bag bie Jager von Bincennes au einem gang besondern 3med bestimmt find; ihre Baffe ift fonstruirt, um in Afrifa auf große Entfernungen gegen bie Schwarme ber ju Pferbe figenben, mit langen Flinten bewaffneten Beduinen in Daffe gebraucht zu werben." (G. Maberes in ber Beilage "lebung ber Bincenner Jager unter besondrer Leitung bes Bergogs".) Roch ergablte er mir, bag er von bem bochfeligen Konige eine Preugische Buchfe jum Geschenf erhalten babe und bieselbe ju beffen Unbenfen als Als mich ber Bergog fo vollftanbig "Reliquie" bewahre. befriedigt und bochft gnadig entließ, borte ich, bag er mich am andern Tage in St. Cloud wiedersehen werbe, weil ber Ronig mich bort zu feben muniche, mas auch wirflich geschah.

Unfer Gesandter in Paris war damals frank, und ich nahm meine Zuslucht in vielen Dingen, über welche ich Aufsschluß und Rath bedurfte, zu Alexander v. hum boldt, welcher zwar eben mit der herausgabe eines Theil seines "Rosmos" beschäftigt war, mir und meinen Wünschen aber dennoch mit der größten Bereitwilligkeit entgegen kam. Und dem Einfluß dieses berühmten Landsmannes verdanke ich wohl vorzüglich, daß mein Empfang in Paris und am Kösniglichen Dose ein so überaus günstiger war. Meine Berwunderung darüber war oft sehr groß und meine Dankbarkeit ist heute noch die lebhasteste gegen meinen hohen Gönner und Beschützer. Man muß die letztere sich badurch erklären, daß ich nicht französsisch spreche, und dieser lebelstand

feicht bie Rlippe aller meiner Plane werben fonnte. Es war fur mich noch ein besondres Blud, bag beinabe alle Glieber ber Roniglichen Familie in ber beutschen Sprache fich auszubruden vermochten, ber Ronig und ber Bergog von Orleans aber biefelbe vollfommen geläufig fprachen. oft jedoch und an wie vielen Orten mußte ich nicht Leuten entgegenzutreten fürchten, benen ich mich faum verftanblich Doch es war ohne Zweifel von meiner maden fonnte! fcwerfälligen, ungelenken, frangofifden Bunge am "bofe" felbft Renntnig gegeben worben, benn nie fab ich mich in beffen Umgebung ber fleinften Berlegenheit ausgefest. mußte es erfennen, bag zu meinem Beften ein "Arrangement" Schon als ich bie Schloftreppe von St. getroffen mar. Cloud erftieg, rief mir ein Roniglicher Diener in gutem Deutsch zu, welchen Beg ich jum Konig einzuschlagen habe. Er war aus Duren in ber Rheinproving. Die fant ich beim Dejeuner ober Diner, wo ich täglich ju erscheinen hatte, bei aroferen und fleineren Gelegenheiten, Rachbarn, welche nicht wenigstens Deutsch verftanben. Meine Begleiter zu ben Trupven, bie Orbonnangen, welche mir beigegeben maren, bie Diqueure, welche mich auf ben Jagben ju Pferbe ober gu Fuß begleiteten, fprachen wenigstens ziemlich meine Sprache und Biele maren Deutsche. Mur einmal betrog ich mich in biefer lettern Borausfegung, ale mir ein Roniglicher Lafai an ber Tafel einen Seefifch prafentirte und mir ben wohlgemeinten Rath, bas befte Stud bavon ju nehmen, gab. Er fprach ein fo wohlflingenbes Deutsch, bag ich ihn fragte, aus welcher Proving er mare? Richt wenig überraschte mich bie Antwort, baß er ein Pole fei und in Franfreid, zwar fein Baterland, aber einen fehr gnabigen Ronig gefunden habe.

Freilich wohl stieß ich auch auf einzelne Sartnädige und Schonungslose. So unterhielt ich mich einst mit dem Gesneral Schneider, bessen Rame mir schon Doffnung zur Bersständigung gab; aber ich mußte leider mit ihm fürchterlich französisch "radebrechen", um mich über die Besestigung von Paris, wobei er ein Rommando hatte, zu unterrichten. Plößlich vernahm ich die Stimme des Königs, und gewiß hatte er Mitleiden mit meiner Anstrengung, denn er rief mir zu: "Sprechen Sie doch mit dem General Schneider deutsch, er ist aus Colmar." Nichtsbestoweniger aber habe auch ich im Allgemeinen wahrnehmen müssen, wie gern und mit wie großer Nachsicht die Franzosen Fremde, welche ihrer Sprache nicht mächtig sind, in Schuß nehmen.

Der Augenblick, wo ich mich bem Könige vorstellen sollte, war also nahe. Es war für mich ein Ereignist nicht gewöhnlicher Art, und Biele, nah und fern, werden mich wahrscheinlich darum beneidet haben, so verschieden und oft empsindlich auch ihre Meinung gegen den "Bürgerkönig" gewesen sein mag. Die Hauptverschiedenheit der Ansichten über Louis Philipp leitet sich weniger von dessen persfönlicher Geltung, als von den verschiedenen Begriffen ab: "was ist Ebenbürtigkeit und Legitimität?" Darin liegt bessonders die entschiedene Abneigung, und bei Vielen die Frage des Rechts seiner Stellung.

Mögen Parteien mit langjährigen ober verjährten Principien ihr Urtheil barüber befestigt haben, gewiß ist's, baß
ber Besit beider einer Zufälligseit angehört und jedenfalls
burch einen Anfang begründet wurde. Wo ist nun der Anfang? und wo beginnt erst die Berechtigung? Doch deute
man dieses nicht falsch! Ein gewaltsamer Angriff und Umsturz bes Bestehenden muß ein Thronraub genannt wer-

ben und findet vor bem Gefet, welches Eigenthum und Befit au fchiten bat, feine Rechtfertigung; ob aber Louis Philipp's Bestrebungen und Biel ben Ramen "Intrigue", ob Louis Rapoleon's Gewaltstreich ben eines "Raubes" verbienen, bas fonnen wir menigftens nicht glauben. Beibe betraten einen gang aufgegebenen und bis in bie unterften Schichten aufgewühlten Boben, und fie errangen durch Entschloffenheit und Rraft einen Gieg über bie robeften Rlaffen und die verderblichften Grundfate, über Rommunismus, rothe Republit und Pobelherrichaft. Ordnung und Gitte bat baburd wieber einen feften Boben gewonnen. und wenn biefer Sieg ein tauernber ift, wenn ein großer Theil ber Berirrten wieder in Die gefestichen, rubigen Babnen bes lebens gurfidgeführt murbe, fo feiert bie 2Belt eine wahre Errettung und bie ftarfen Geifter, welche fie vollbracht, verbienen wenigstens - feinen Undanf. Schwer mochte aber ber Beweis gu führen fein, bag Louis Philipp burch Intriguen jum Thron gelangt; wir glauben vielmehr, baf er erft nach ber vollbrachten Thatfache bes Sturges ber alten Bourbonifchen Linie thatig eingegriffen und feine Rolle gu fpielen begonnen habe. Wenn aber an ihm bas Gprudwort in Erfüllung gegangen ift, "bag, wer burch ben Pobel gehoben, auch burch benfelben gefturgt werben wirb," fo baben wir Urfache, bei feinem Rachfolger Louis Rapoleon, burch beffen gang anbere "Erftehung", eine langere Dauer bes Raiserthume vorauszusehen. Aber ber Rachfolger bes Berjogs von Orleans hat fein angebornes Recht burch bie Stimme feiner Mutter noch nicht aufgegeben, und als Erbe und Pratendent feine Bufunft noch auf mögliche Ereiquiffe und Chancen gestellt; und bas ift midtig!

Der König, welchem ich mich vorzustellen im Begriff ftand, war von allen beutschen und sogar von allen europäischen Fürsten, außer Rußland, anerkannt, und bies gab mir bie Besugniß, bie vollgültige Berechtigung seiner hohen herrscher=Stelle gar nicht in Zweisel zu ziehen; baß ich aber bem Könige Louis Philipp gegenüber zugleich auch bad Interesse ber Reugierte, mit welchem man sich stets solechen hohen und ausgezeichneten Personen zu nähern pflegt, in besonderem Maße empfand, wird sehr natürlich scheinen.

Und wenn Louis Philipp fein Biel als Ronig nicht erreichte, fo breche man nicht fo voreilig ben Stab über ben ungludlichen Dann. Er war alt geworben und bie Stuge feines Alters mar ihm gebrochen! Der Tob bes Bergogs von Orleans bat in feiner Familie, in gang Frankreich Bieles verandert. Bertrauen und hoffnung, bie baupt-Stugen aller Berbaltniffe im Leben, maren in biefem Berluft ger= Aber ber frangofifche "Lehrer" ber Mathematif trümmert. und beutschen Sprache, ber "Flüchtling" in ber Schweig, fo wie ber als "König ber Frangofen" 17 Jahre über Frankreich berrichenbe Monarch bat in biefen beiben Lebensepochen fo Mugerorbentliches geleiftet, bat fo viel Ausbauer und Starfe im Unglud gezeigt, und besonders burch feine Rlugheit und Beschicklichkeit als friedensliebender Regent bes unruhigften und friegerifdften Bolfs baffelbe fo lange im Frieden beberricht, bag alles Diefes Louis Philipp ftete als eine hochft merfmurdige und geschichtliche Person bezeichnen wirb. Tabel trifft auch ibn; aber eine gangliche ober gar ichimpfliche Berurtheilung wirb bie Geschichte niemals über feinen Ramen verbangen, wenn fie gerecht beffen große Gigenschaften mit ben fleinen meniche lichen Schwächen in bie Baagichale legt und billig abmagt. Die echt patriarchalische Burbe, bie bergliche Liebe, mit

welcher er in feinem Königlichen Familienkreise herrschte, werben auch von Denen nicht geleugnet werben können, welche seinem politischen Leben keine gunftigen Concessionen zu maschen gesonnen sind.

Mein Empfang beim Könige in St. Cloub war ehrenvoll und für mich erfreulich; "beutsch" sollte ich mit ihm
sprechen, so lange ich an seinem Hofe sei, und nur sprechen,
benn er liebe unsre Sprache und wolle sich gern und recht
oft aussührlich mit mir unterhalten. Ich hörte auch aus
seinem Munde eine abermalige große Anerkennung unsers
hochseligen Königs, und daß er, Louis Philipp, "dem
guten Einverständniß mit Jenem die Erhaltung des allgemeinen Friedens vor Allem zu verdanken habe." — "Ich
habe bei seinem Tode mit allen Preußen getrauert" fügte
ber König hinzu, und sagte serner, daß er auch meine Erscheinung als einen Beweis, diese freundliche Gesinnung
fortsesen zu wollen, ansehe und mich beshalb an seinem
Hose besonders herzlich willsommen heiße.

Die Bereitwilligkeit, mit welcher ber freundliche König einen ausdrücklichen Befehl, meinen Wünschen in Frankreich überall zuvorzukommen, nach allen Orten hin gegeben, bewies hinlänglich, daß ich auch bei ihm für die besonderen Zwecke meines Aufenthalts einen fruchtbaren Boden gefunden hätte. Endlich sagte er: "Nun will ich Sie der Königin und den übrigen Gliedern meiner Familie vorstellen. Die Herzogin von Orleans, eine deutsche Prinzeß," welches er sehr start betonte, "wird sich besonders freuen, in Ihnen einen Landsmann und Preußen zu sehen." Ich folgte dem König und wir traten in einen großen Salon; es war derselbe, in welchem ich vor Jahren das schöne Gobelin-Tapeten-Bild Desair's Tod bei Marengo gesehen hatte. Wir fanden

ben weiblichen Theil ber Königlichen Familie an verfchiebes nen Tischen mit hanbarbeiten beschäftigt.

Die beim Eintritt junachft figenbe Dame mar bie Pringef Abelaibe, bie bemahrte Rathgeberin und Schwefter Des Ronigs. Rachbem ich berfelben vorgestellt, folgte erft bie Prafentation bei ber Ronigin und bann bei ben fibrigen Unwesenben, ber Konigin von Belgien, ber Bergogin von Rémours, ber Pringef Clementine und gulett bei ber entfernt am Tenfter fitenben Bergogin von Drleans. Diefe mar mit Tambouriren einer großen gelben Berbftblume beschäftigt. 3ch babe mich biefer zufälligen Stiderei, einer Blume, bie Trauer und Thranen bebeuten foll und wenigstens nicht ju unfern flimatifden Frühlinges und Bierblumen gebort, in fpaterer Der Aberglaube batte leicht eine Beit zuweilen erinnert. Borbebeutung ber traurigen Ereigniffe barin finden fonnen. welche bem Leben biefer großen und muthigen Dulberin bas mals ichon febr nabe ftanben.

Da ber König sich balb entfernte, so verweilte ich wohl noch eine halbe Stunde in biesem interessanten Damenkreise und meine Unterhaltung mit der Perzogin von Orleans war natürlich die längste und lebhasteste. Sie hatte über Berlin und Deutschland viele Erkundigungen einzuziehen, und ich war bald überzeugt, daß ihr daselbst Richts entfremdet, vielsmehr Alles ihrem Perzen noch sehr theuer geblieben war. Die Bosheit hat sie in dieser Dinsicht vielsach verleumdet, und ich mußte mir bald sagen, daß, wenn eine solche unnatürliche Berleugnung, sei es auch nur aus politischen Zwecken, ihrersseits wirklich Grund gehabt, gerade meine Erscheinung ihr die Pflicht auferlegt haben würde, dies zu beweisen und auszusprechen. Aber bei allen öffentlichen, großen und kleisnen Bersammlungen des Hoses, wurde ich von ihr mit den

offenften Beweisen ihres besonderen Boblwollens ausgezeichnet. Ja eber batten bie boch immer etwas leicht verletbaren Frangofen eifersuchtig über biefe mir ju Theil geworbene Gunft werben fonnen, ale ich zweifelhaft über bie Unbanglich= feit ber Bergogin an ihrem Baterlande und allen ihren Lieben bort. Gie, bie mahrhaft bobe und eble Frau, gebort mabr= lich nicht zu ben ichwanfenben Charafteren unferer Reugeit. wie fie bies bis beute bewiesen bat. 3bre hoffnungen. ihren Glauben fonnten, bamale wie heute, weber Berhaltniffe noch Begebenheiten erschüttern! Bie boch ehrt fie ihr fürglich fundgewordener Ausspruch gegen bie Fufion: "3ch fann meinen Schwiegervater und meinen Gatten boch nicht für Thronrauber erflaren!" Und biefe bochbergige Meußerung ift taum gu bezweifeln, benn fie bezeichnet aang ben feften Willen und Geift, und nicht weniger bas ihrer Familie treue Berg ber Bergogin; und fie bat baburch ficher mehr gewonnen, ale burch eine fraft- und thatenlofe Muliang. 3ft gu ihrem Biele noch ein Weg gu finden, fo bat fie burch obige Erflarung auf foldem ben erften Schritt gethan! - Gie ift Protestantin geblieben. Mle ich einft bei einer Fahrt ben Roniglichen Bagen ju Pferbe begleitete, rief fie mir ju, bag fie gebort, bie befannten Rolnischen firchlichen Wirren hatten fich gludlich entwirrt. 3ch erwieberte, bag, wie einstens mit ben Turfen, fo auch heute mit bem Papft nur ein Waffenftillftand ju ichließen fei, und ein ben Finger auf ben Mund Legen mar bie halb vermeifenbe Antwort ber Bergogin. Sie und ihr Gemahl gaben Franfreich bamals ein fcones Beifpiel achter Religiosität und Frommigfeit, ohne Borurtheil und Gemiffenszwang. Der Bergog felbft, beffen acht reli= gibse Besinnung und Treue für feine, die fatholische, Rirche Niemand, ber aus feinem Munbe wie ich bas laute Unerfenntniß bes wohlthätigen, beruhigenden Einflusses dieser Kirche auf Frankreich vernommen hat, in Zweifel ziehen kann, äußerte sich einst mit seiner edlen Freimüthigkeit: daß, da seine Gemahlin von deren Familie seinem Schutze ans vertraut, er nicht minder die Pflicht fühle, ihren Glauben, der ja ein christlicher sei, zu schützen. Wie nothwendig bedarf die Welt solcher Edlen und solcher Gläubigen, — und wie tief ist ihr früher Berlust zu beklazgen! Und wir sagen nicht zu viel: die ganze gesittete und ausgestlärte Welt hat den Tod dieses Fürsten, der den Thron Frankreichs geschmudt haben würde, besonders heute noch schmerzlich zu betrauern. An der Seite seiner ihm an Muth und Evelsinn ähnlichen Gemahlin würde die Welt an ihnen ein großes Borbild und alles Gute einen Anhalt und Schutzgesunden haben!

Beinahe am Schluß meiner Borstellung in St. Cloub sagte bie Derzogin zu mir, nach bem nahen Fenster zeigend: "Wollen Sie nicht einen Blid auf Paris werfen"? und mein Auge bahin wendend, sah ich weit ausgebreitet biese ungesheuere Stadt mit all' ihrem großartigen Inhalte, mit so vielem Schönen und Schlechten, Erhabenen und Gemeinen, mit den Erinnerungen an Begebenheiten und Menschen, die sehrten und schändeten, vor uns im klarsten Sonnenlichte liegen. Allein ich war galant genug, um mehr als einen slüchtigen Blid auf das wirklich schöne Fensterbild zu werfen, und mit eben so vieler hösischen Galanterie zu erwiedern, daß das Zimmer, in dem ich mich befände, für mich doch viel "anziehendere" und "interessantere" Gegenstände enthielte.

Ich wurde zur Familientafel befohlen, hatte bie Freude, ben Berzog von Orleans wiederzusehen und neben bie Berzogin, seine Gemahlin, placirt zu werden. — Der König

legte bie Speifen ale Familienvater vor, und balb fonnte ich mich als Frember in biefem Königlichen Rreife gang bebaglich fühlen. Es mar ein frober und, wie es ichien, gludlicher Familienfreis, ohne alle läftige Etiquette. - Auch bei ben fpateren großen hoffesten in Paris und Compiegne bemerfte man fein befonberes Ceremoniell; und eine Gigenthumlichfeit bes frangofifden Dofes zeigte fich befonbere barin, baß es feine, ober wenigftens feine bemertbaren Sofdargen gab. 3d babe weber Rammerherren noch Sofbamen fennen gelernt, und nur eine einzige bergleichen Sofcharge ift mir in ber bes Dberftallmeifters, aber auch nicht miffenb, ob fie permanent ober nur zeitweise fei, bemerfbar geworben. 3bm verbante ich bei allen Gelegenheiten bes Erercirens, bei Das raben ober Jagben febr gute Ronigliche Pferbe zu meinem Gebrauch und fogar bie fonderbare Auszeichnung, wie mir Dbrift Rey mittheilte, bag mein Pferd bei allen feierlichen Gelegenheiten ben Sattel und bas gange Baumzeug von "Charles X." aufgelegt erhielt. Aber ber Dof mar trot bes Mangels biefer Bestandtheile nicht weniger glangend und Der alle freundliche Ronig an ber Spige, bie fanfte, fromme Ronigin, mit ihrem vor ber Beit weiß gewordenen Saar in Loden und ihrer herglichen Freundlichfeit, - bann ber wirflich icone Rreis ber Roniglichen Rinber, barunter als erfte Bierbe bie eben fo geiftreiche als liebliche Bergogin von Drleans, an ber Seite ihres iconen Gemable, bies mabre Abbild eines Griechen, - folde Gruppen find fcon ein reichhaltiger Stoff gur Staffage eines ichonen und eben fo vornehmen Bilbes ber bochften Gefellichaft. Das Gange mar fo lieblich gemischt burch Borguge bes Beiftes, burch Burbe bes Alters, wie burch ben Liebreig ber Schonheit und Jugend; es mußte allen Beobachtern höchft flar und anziehend erscheinen.

Bei bem Soflager in Compiegne erschienen in beständigem Wechsel mit anderen täglich neue intereffante Perfonlichkeiten ber erften frangofifchen Familien, bie Notabilitäten und Rapa= citaten aus bem naben Paris. Es verwandelte fich ber Birfel bes hofes täglich, und es murbe baburch ohne 3meifel ein immer neuer und reicher Stoff ber Unterhaltung gefunden. Much ift wohl anzunehmen, bag bie gewöhnlichen Roterien ber Gefellschaft, wie bas beim taglichen Bufammenleben fo leicht ber Kall ift, bierburch weniger Beranlaffung gu Reib und Unfrieden gefunden baben. Der Reis ber Reubeit erregte bagegen angenehm, und bie Unbefanntichaft gab ben fubjeftiven Bestrebungen im gefellichaftlichen Tone wenig ober gar feinen Stoff. Die Frauen ber Rommanbeurs ber eben bei Compiegne versammelten Regimenter ichienen ben tägliden bestimmten Sofdienft, g. B. bie Umgebung ber Ronigin, unter fich alternirent zu bilben und bie eigentlichen Sonneurs gu machen. Much fie maren, ob jufallig ober nicht, liebenswurdige Damen, und zeigten fich ihrer Aufgabe am Dofe, wie ihre Manner ber im Lager, vollständig gemachfen.

Nach ben täglichen, großen Diners — oft mehr als 100 Couverts — in Compiegne entfernten sich jedesmal bie für diesen Tag Geladenen, und kurze Zeit darauf versamsmelten sich in den Zimmern der Königin die neuen Gäste. Es galt dieses wohl für eine Art von Reception; aber eine eigentliche Borstellung war dabei nicht bemerkbar. Der Kösnig unterhielt sich bei diesen Bersammlungen in den ersten Zimmern mit vielen herren, und in den daranstoßenden Salons der Königin war dieselbe von einer großen Zahl gesladener Damen umgeben. Man musicirte und beschäftigte

fich bort mit allerhand weiblichen Arbeiten. Auch bie Berren burften bier gur Unterhaltung ber Damen eintreten; und ich wurde eines Abende nicht wenig überrafcht, mit ber Begleituna bes Rlaviers eine "beutsche" Arie (- bas Alpenhorn -) von febr lieblichen Stimmen fingen ju boren. wie natürlich, jum Inftrument, und fant zwei junge liebenswürdige Damen; mein Erftaunen fteigerte fich, als fie mir fagten, baß fie geborene Berlinerinnen maren. waren es in ber That, ale bie Tochter bes baierichen Ge= fanbten, Grafen v. Lurburg, welcher viele Jahre Gefanbter in Berlin gemefen, und fich bort bes Bumachfes feiner Familie in biefem lieblichen Gefchwiftervaare zu erfreuen gebabt batte. Moge fie Beibe ibr fpateres Gefdid in ein eben fo reines, vollflingenbes, und angenehmes Berhaltnig geführt baben, wie mir ihre fconen Stimmen im beutschen Liebe an jenem Abend erklangen! Die Befanntichaft ihres würdigen Batere machte ich bald barauf. Dir war feine icone Lobrede auf Friedrich ben Großen, ju Berlin, bei Belegenheit einer Feier, noch erinnerlich; fie brudte in fraftigen Worten bie Dantbarfeit Baierns gegen biefen feinen großen Retter aus. - Roch mabrent feiner Unmefenbeit in Compiegne fcblichtete Graf Lurburg einen litergrifden Streit gwifden mir und General Gourgaub, inbem fid Letterer, burch eine Ramens - Alehnlichfeit, von bem Glauben, bag ich ber Berfaffer "ber friegerifchen Er= eigniffe um Dreeben im Sabre 1813" v. Dbeleben fei, nicht abbringen laffen wollte. Huch bie Gemablin bes eben in Berlin befindlichen Generale Grafen v. Rumigny fand ich in einer biefer Abend-Gefellichaften. Gie rubmte mir ben überaus anabigen Empfang ibred Gemable an unferm bof, und noch ber besonders freundlichen Bieberaufnahme bei

alten lieben Bekannten in einem Berliner Saufe, wo ber General, als ganz junger Solbat, im Jahre 1806 fein Quartier gehabt. Es war bies kein anderes als das haus und bie Familie bes bekannten, berühmten Arztes, Geheimrath heim. Ich suchte der Gräfin mich verständlich zu machen, und hatte allen Grund ihr zu sagen, daß ich hinsichtlich der Aufnahme mit ihrem Gemahl rivalisire und mich mindestens als gleich beglückt und geehrt am hiesigen hofe anzusehen hätte.

Aber ich kehre nochmals nach St. Cloud zurud, wo ich, wie schon gesagt, am Tage meiner Präsentation zur Familientafel gezogen zu werben die Ehre hatte. Ich schöpfte als Nachbar aus der Unterhaltung mit der Frau Derzogin von Orleans noch Manches zur Orientirung und Benutzung für meine augenblickliche Lage, bei welcher ich, auf einen ganz unbekannten Boden geführt, mich bewegen mußte, um meine Zeit zu benutzen, und nicht zu verlieren.

Das Orleanssche Fürstenpaar mußte ich balb als meine Sauptstüge erkennen. Des Derzogs offenes freundliches Besnehmen, seine Geneigtheit sich mit mir oft, und besonders gern über militairische Gegenstände zu unterhalten und Anssichten auszutauschen, öffneten ihm bald ganz mein Gerz und nicht weniger meinen Mund. Nur ein Beispiel mag angessührt werden, wie ohne jeden politischen Zwang unsere Unsterhaltungen geführt wurden. Ich hatte eines Tags den Plat von La Concorde besehen (auf welchem mich, beiläusig gesagt, unter allen seinen Schönheiten die Säule von Luror in ihrer Gestalt und Form am wenigsten angesprochen), als ich bald darauf mit dem Derzog zusammentras. Er fragte mich, was ich am heutigen Tage gesehen? "Den schönsten Plat der Welt, den von La Concorde, aber auf ihm eine Statüe, die mich zürnend angeblicht." "Welche? und warum?"

fragte ber Herzog schnell, und ich antwortete: "die Statüe ber Straßburg, sie zurnt, daß wir sie bem Baterland nicht wiedergegeben haben, als wir es konnten." Der Herzog schwieg einen Augenblick, wie es schien überrascht, antwortete sodann aber: "Nun aber was sagen Sie zur Sappe von Luxemburg gegen Paris?" "Benn Ew. Königliche Dosheit einen Tausch mit jener trauernden Dame eingehen wollen, so bin ich dazu erbötig; ber deutsche Bund hätte lange kein so gutes Geschäft gemacht." Lächelnd erwiederte ber Derzog hieraus: "Ob die Dame ferner Ihnen zurnt, und Luxemburg serner Paris und uns bedroht, wir bleiben boch Freunde!" — bei ben letzen Worten mir seine Dand reischend.

Mein Aufenthalt in Paris mabrte nur noch menige Tage und ich eilte zu ben Frangofischen Lagern, sobald mir Die Beit bagu angegeben mar. Roch einmal erschien ich in ben Tuilerien. Es war an bem Tage, wo ber Bergog von Mumale, an ber Spige bes 17ten Regiments aus Afrifa fomment, nach Paris jurudfehrte, bas Regiment in bem Dofe ber Tuilerien vom Ronige gemuftert und barauf bemfelben ein großes militairisches West in Neuilly gegeben wurde. - Die Nachricht bes an ben Barrieren von Daris gegen ben Bergog von Aumale ftattgefundenen Attentats brachte in die Königliche Familie die größte Unrube und Beforgniß; und ba ich eben jugegen mar, fo murbe ich Beuge bes tiefen Schmerges über biefen neuen Wiberftanb und biefes neue Widerftreben gegen Louis Philipp. Die tief ericutterte Ronigin entfernte fich unter Thranen, von ibren beiben Töchtern begleitet, und zeigte fich erft auf bem Balton bes Schloffes wieder, ale, nach ftunbenlangem, angit= lichem Barren, bie Tete bes Regiments mit ihren Göhnen

am Schloßhofe sichtbar wurde. Sie rief bem Bergog von Aumale wiederholt laut ein Willfommen! zu. Der König, Soult und wir Alle waren schon zu Pferde, im hofe, zu bessen Empfang.

Der Muthwille und Troß wurde an biesem Tage ganz besonders noch in den Oppositions-Blättern bemerkdar. So enthielt der Corsaire, eines bergleichen Blätter, am Morgen nach dem Einmarsch bes 17ten Regiments folgende giftige Bemerkung:

"Das Pariser Publifum hat gestern bie herablassenben freundlichen Begrüßungen bes Herzogs von Orleans und seiner Brüber an ber Spipe bes 17ten Regiments mit einer gewissen Genugthuung entgegengenommen. Aber bie herrn Gerzöge bürsen sich über bie empfangenen Erwiederungen nicht täuschen; biese galten nicht ihnen, sondern allein den Führern bes 17ten Regiments."

Furchtlos, in offner Kalesche, sah ich bagegen ben Berzog balb nach ber Revue bes 17ten Regiments, burch ein großes Menschengewühl bie Straße von Nivoli passiren; wahrscheinlich unt sich zum Feste nach Neuilly zu begeben.

Auf diesen sehr unruhigen Tag, sowie auf bas Fest von Neuilly, werde ich in dem beigefügten Tagebuch zurudstommen. Nach demselben verließen wir Paris und reisten nach Compiegne, wohin der Herzog von Orleans bald, der König und die Königliche Familie einige Tage später solgten.

Durften wir aber wohl Paris, wohin wir nicht gurudstehren wollten, verlaffen, ohne Napoleon's vorläufige Ruhesstätte besucht zu haben? Seine Freunde wie feine Feinde muffen sich zu seinen irbischen Ueberresten, in ber Erinnerung

eines fo ungewöhnlichen Geiftes und ber burch ihn vollbrachten Thaten - benen bes farthaginienfifchen Belben vom Uebergang ber Alven bis zu feinem tragifden Ente abnlich\*) - ans gezogen fühlen. Mag man immer bei feinem Garfophag bie Borte: .. sic transit gloria mundi!" boren, fein friegeris icher Rubm erfüllt noch bie Welt und wird sobald nicht verballen, fonbern lange noch fortleben. Wenn gmar - freilich bas fleinfte aller Denfmaler, welches er fich felbft in eitlem Schriftstellerrubm gefest bat, uns zeigt, bag er weniger mabr und ebel ale unfer Friedrich mar, und nicht wie biefer in feinen Gelbftgeftandniffen, fagen mochte: "bier bat ber Ronig einen Fehler begangen", "bier hat ber Raifer gefehlt" ,fonbern nur zu oft bie Schuld feiner Difgeschide auf bie Schultern feiner treuesten Diener malzte, fo fann auch biefes boch ben Umfang feiner militairifden Große nicht fcmalern. Rapoleon auf Beleng ichrieb feine Reldzuge noch mit ber Soffnung einer Bufunft; Alles mar auf biefe Möglichkeit berechnet, und er burfte beshalb ben Nimbus feiner "Unfehlbarfeit" nicht felbit gerftoren. Friedrich bagegen fdrieb, als Philosoph und als Coopfer bes Ruhms einer Armee und eines Bolfes, für biefe und für bie Machwelt; wollte er biefe belehren, fo fonnte er bies nur burch Wahrheiten, burch bas immer großgrtige Eingeständniß ber "eigenen" Fehler. 216 Felbberr gebührt Rapoleon unbestritten ein Plat neben ben Größten ber Bor = und Reugeit. In feinen Conceptionen

<sup>\*)</sup> Db auch Rapoleon an Gift gestorben, dies Gleichnis hingufiellen wagen wir nicht; eben so wenig durften Pannibal's
Soldaten mit denen des Kaisers, welche lettere ohne Zweisel
die besteren waren, zu vergleichen sein. Beide Feldherren erndteten großen Undant; der von Karthago aber den größern, und
es war dies beinahe allein die Schuld seines Ungluds.

und ber Ausführung seiner riesenhaften Plane erreichten ihn vielleicht nur Benige! Alles durchtrang schnell und umsfassend bie Schärfe seines gewaltigen Geistes und durch die Kraft seines unerschütterlichen Billens errang er so glänzende Resultate und große Siege! Sein ernstes, tiefes Denken, die Kühnheit seines Calculs bedurfte keines andern Aufschwungs, — nicht der Einwirkung der Milbe und Poesse, — sie waren seinem kalten Berzen fremd geblieben. —

Bir nabten uns ber Rirche ber Invaliben. In einer fleinen bunflen Nifche, links bes innern großen Rirchenraums, burch bas Licht einer einzigen Lampe magifch beleuchtet, erblidten wir biefen Garg von Belena! Der fleine But bes Eroberers lag oben auf. Go nabe ben irbifchen leberreften bes großen Beltbewegers, traten uns alle feine Thaten, aber auch bie Bunben, bie er Bielen und befonbere bem Baterlande gefchlagen, in bie Erinnerung. Doch unfre Bewunderung und bie Anerkennung feiner Große murbe auch baburch nicht beeinträchtigt - ber Ginbrud bes Augenblide, ben wir am Sarge bes großen Feinbes verlebten, mar ein tiefer und machtiger. Er, biefer einft fo gefürchtete Mann, ift nur zu bald von Bielen vergeffen worben und fein geben ift fur Benige eine Lehre gewesen! Much bas empfanben wir! Rur bes Raifere Grabmachter, feine alten treuen Solbaten, hielten fein Unbenfen noch mach und werth; er ift ihnen ihr großer Raifer geblieben und fein Rubm und ibre Bunben find bie Beiden ibrer Thaten. 3bre Dietat hat einen mahren Balb von Immortellen um feinen Gara wachsen laffen, und es ift rührend zu feben, mit welch' feierlicher Stille und Undacht fie bie Befucher gur Statte ge= leiten.

Das friegerische Leben Rapoleon's mar allerbings ber größte Sturm unfere Beitaltere; bat aber bas Blut, welches ben Boben unfere Baterlanbes auf fo vielen Schlacht= felbern getrantt, nicht auch befruchtet und Früchte getragen? Napoleon's unparteifche Lobrebner fonnen auch feinen Uebermuth nicht verschweigen, und biefem verbanten wir unfere Befreiung. Aber mir baben auch feinen Grund gu leugnen, bag wir Bieles von ihm gelernt, und Debres von ibm zu lernen unterlaffen baben. Sat er fich nicht felbft. ber Rommanbant von Paris, ber Konful und ber Imperator, mitten in bie Sturme gestellt und pobelhaftes Treiben und gemeine Leibenschaften mit fester Sand gezügelt und befcwichtigt? Geien wir nicht ungerecht gegen ben großen Tobten: bie Sturme feiner Beit bat er mehr befampft als bervorgerufen - und fturmt es nicht noch beute? Daber mag es mahr fein, bag bie Rachricht von bem Abfterben biefes ungewöhnlich begabten Menschen bei Bielen feiner Beitge= noffen ein Bemifch von Freude und Beforgniß hervorgeru-Gewöhnliche Geifter, Mittelmäßigfeit - maren wieber im Berth gestiegen, und auf ungewöhnliche Anspannungen mußte Erfchlaffung folgen, und in vielen Dingen und Ginrichtungen mar ein - Rudidritt ju fürchten; und auch bie Furcht lag nabe, bag ber Chrgeig Gingelner, Die Leibenschaften Aller fich nicht ermäßigen und ihr bofes Spiel forttreiben wurben. Gind bie Motive, bie Grundlagen unserer beutigen Rampfe ober Bermurfniffe eblerer Ratur, als gur napoleonischen Beit? Befampfen fich beute bie Ruffen und Turfen mit größerem Daffe, als Chriften und eng verwandte Bölfer und Fürften im civilifirten Deutschland unter fich felbft? Bas ift alebann burch ben Tob eines Mannes aewonnen, ben Biele boch zu fürchten Grund genug hatten, und welche Kraft, seiner ähnlich, wird sich wieder entgegen bämmen, wenn manche unfrer Befürchtungen in Erfüllung geben sollten? Mit diesen Gedanken ruhten unfre Augen lange und fest auf dem Sarge von Delena: die Fahnen von Austerliß umschatteten ihn, aber der Glanz seines fortbauernden Nachruhms umstrahlte ihn. — Unser österreichisser Freund wurde durch diesen Andlick tief ergriffen, und wir theilten aufrichtig seine nationale Trauer. Aber daß Desterreich diese Zeichen seines Unglücks in Paris zurückgeslassen und nicht nach dem Sieg wieder heimgesührt hatte, mußte uns verwundern, da es sich doch sonst dei Friedensschlüssen nicht zu vergessen pflegt. Wir kehrten noch einmal, ehe wir Paris verließen, zu dieser merkwürdigen Ruhestätte zurück, — diesmal jedoch ohne unsern genannten Freund.

Ueber unfere Reise nach Compiegne und ben bortigen Aufenthalt sagt bas am Schluß folgende Tagebuch bas Rabere.

Auch die interessanten Tage von Compiegne gingen schnell vorüber; durch das von allen Seiten freundliche Entsgegenkommen flossen hier für meine militairischen Forschungen reichliche Duellen. Ich glaube sie benutt zu haben. Im Rreise der Königlichen Familie verbrachte ich daselbst unvergestliche Stunden. Doch die mit dem Derzog von Orleans verlebten hatten, in vielsacher Beziehung, einen besondern Werth und Reiz für mich. — Am Abend des letzten Tages nahm ich Gelegenheit, mich dem Könige und sämmtlichen hohen herrschaften zu empsehlen. Eine innere Bewegung, die an Wehmuth grenzte, in dieser Stunde empfunden zu haben, will ich nicht leugnen. Ich sühlte im vollen Maße die Dankbarkeit, wozu mich, nach einem beis

nabe breiwodentlichen Bufammenleben mit ber Ronigliden Ramilie, fo viele Beweife großer Auszeichnung, welche ich empfangen, verpflichteten. 3ch ichieb mit einem Gefühl bochfter Achtung aus biefem feltenen Rreife, beffen vollftanbigen, innigen Ginflang burch Ginigfeit und gegenfeitige Berglichfeit, beim feinften Ton ber Gefellicaft, ich feinen Augenblid unterbrochen gefeben batte. Gin foldes Ramilienglud um ben Thron Franfreichs batte ich nie geabnt, und bie Liebe bes Bergogs von Drleans ju feiner Gemablin trat bierbei befonbers bervor. Muf biefe binbeutend, fagte er mir einmal: "haben Gie gefeben, wie mir uns genedt? Aber Gie fennen ja bas beutsche Spruchwort: mas fich nedt, bas liebt fich." Satte berfelbe bamals einen Blid in bie Bufunft feiner Ramilie thun, batte er feben tonnen, mit wie echt beutschem Duth feine Bemablin, bie eble Mutter feiner Rinber, ben Sturm ber robesten Meniden zu beschwichtigen versuchte, ber bie Bufunft ibrer Rinder bedrobte, wie febr murbe fich feine Liebe noch gesteigert Leiber mar ibr Rampf ein erfolglofer; aber ibr Bertrauen und ihr Muth find beute noch nicht verloren und gebrochen. Rury nach bem Tobe ihres Gemahle fdrieb fie an einen Theilnehmenben folgende Borte:

"Den Schlag ben Gott und zugesandt ist entsetlich, nicht "allein mein Leben ist entfärbt und gebrochen, sondern "auch die hoffnungen bes Landes sind erftorben. Wir "lassen aber darum ben Muth nicht sinken, auch forgen "wir nicht mit Bangigkeit für die Zukunft, benn wir "finden in unsrer Familie noch kräftige Stüten, rüftige "Arme; boch der Glanz und das Glüd sind bahin! "Gottes Bege sind unerforschlich und wir mussen boch

"glauben, daß sie auch voll Liebe und Gnabe sind! "Bir Alle erinnern uns gern ber Tage bes Zusammen="lebens mit Ihnen, und mir ist beren Andenken boppelt "werth, da sie sich an die wenigen glücklichen Jahre "meines Lebens knüpfen."

Wenn ich nun bie Abschrift eines Schreibens bes Bergoas an ben Gefanbten ju Berlin, Grafen Breffon (Bei= lage I.), biefem beifuge, fo will ich baburch beweifen, bag es mir gelungen mar, in ibm mir einen boben Gonner gu erwerben. 3ch barf ftolg barauf fein, fo wenig ich bas vom Bergog über mich gefällte Urtheil in feinem gangen Umfang verbiene. Ein zweites Schreiben bes Bergogs will ich biefem in Beilage II. noch beifugen, ba es feine fcone folbatifche Rebendigfeit, wie fein freundliches Entgegenkommen gegen und Preugen einestheils ausbrudt, anderntheils, noch mehr, feines tragifden Intereffes megen, weil es mabricheinlich wenige Stunden vor ber ungludlichen Rataftrophe auf bem Bege nach Neuilly geschrieben ift. Und ba es unter vielen Borbereitungen ju einer naben Abreife gefdrieben, fo bat bie Erwähnung meiner barin für mich einen boppelt hoben Berth. Gein Andenken trage ich auch, fo lange ich lebe, treu und banfbar im Bergen; und burch feinen Tob murbe bie Bufunft Bieler, vielleicht auch bie meinige, eine andere.

Es sind seit jener Zeit meines Aufenthalts in Frantreich abermals 12 Jahre verslossen! Bieles was damals,
wenigstens äußerlich, fest begründet schien, der Königsthron
und die Königliche Familie, sind verschwunden und zerstreut,
und schon zwei neue Regierungs = Verwandlungen sind seitdem wieder erfolgt. Allein nicht so das Französische
Geer! Ein so großes und zahlreiches wie das Französische

ändert seine Verhältnisse, Einrichtungen, noch weniger seinen friegerischen Geist und Charakter nicht so schnell; und heute sind die Hauptzüge der Nehnlichkeit mit den damaligen Seers Berhältnissen gewiß noch nicht verloren gegangen, der Geist ist derselbe geblieben. Napoleon führte mit dem Reglement der alten Könige von Frankreich seine Kriege, und es war die Wasse, womit er alte Fürsten Seschlechter entsthronte und neue Fürsten und Könige schus. Er wußte, daß die Form todt ist, wenn der Geist sie nicht belebt.

Gewiß hatte auch ber eble Berzog von Orleans fich mit diesem, von Allen anzuerkennenden achten Soldaten-Geist des Französischen Beeres seinen Thron nicht rauben lassen und ber Welt noch einen langen Frieden erhalten; denn das Eble hatte sich nimmer von seinen Absichten und Entschlüssen getrennt, und seine Ritterlichkeit hatte bei allen Stürmen überallhin einen festen Anker geworfen und guten Grund gefunden.

Nicht zu leugnen ist es aber, daß ber Geist ber Ersindung und bes Fortschritts, wie an allen andern, so auch an ben alten Gebräuchen und Einrichtungen des Militairs ftarf rüttelte. Darum eben prüfe man jedoch auch vorsichtig. und gründlich das Neue, und entferne nur das Unsbrauch bare und Beraltete. Dazu, glaubt man, haben die Notizen unster Reise Gelegenheit und manchen Fingerzeig gegesben, und heute verdienen sie wohl noch nicht den Namen "verlegener" Waare. Die Franzosen waren schon damals, als wir Franfreich und seine Truppen sahen, in der Berbesserung ihrer Schießwassen, wie es die Errichtung der Jäger von Vincennes beweiset, nicht zurückgeblieben, und wir has ben guten Grund zu glauben, daß gerade ihre neue Büch-

senwaffe und bie bavon genommene Kenntniß ben ersten Anstoß zu unsern Fortschritten gegeben hat. Aber burch bas "Anstoßen" rollt zuweilen ber Gegenstand weiter, als er soll, und entschlüpft bem richtigen Gebrauch ber Dand. Davor hüte man sich! —\*)

<sup>\*)</sup> Siehe die kleine Schrift: "Das Preußische Zündnadelgewehr, seine Bestimmung und Bebeutung 2c." Bei E. S. Mittler und Sohn, Berlin 1852.

# Beilage Do. 1.

#### Extrait

#### d'une lettre du Duc d'Orléans.

Le Général de Rumigny est revenu enchanté du Roi, fort touché de la manière dont il a été reçu, et très satisfait de son séjour en Prusse. — Il m'a fort intéressé par ses récits.

En France, le Général H. a également bien réussi, ses manières simples et bienveillantes, son instruction et ses allures loyales ont plu dans l'armée française; — Lui et le Comte de Solms, qui était déjà connu de beaucoup d'officiers, ont été bien accueilli par nos militaires. Pour moi, n'étant à Compiegne qu'un amateur, n'ayant pas de commandement, je me suis entièrement constitué le Cicerone du Général de H., et j'ai passé presque seul avec lui la plupart des journées de manoeuvres et de petites guerres. — J'ai acquis pour lui une estime véritable, fortifiée par le penchant que m'a donné pour lui la conformité de notre esprit national, de nos gouts militaires, et de notre ardente affection pour nos Patries respectives.

Si jamais l'occasion se représentait pour un officier Général Prussien d'être envoyé en mission près des troupes françaises, je serais heureux que l'homme du choix, qui avait bien deviné une première fois ce qui nous convenait tombât encore sur le Général H.

Je lui ai demandé de faire agréer mes hommages au Roi et aux Princesses, s'il se rendait à Berlin, ce qui était encore douteux. — —

# Beilage Der. 2.

## Copie eines Briefes

des verstorbenen Herzogs von Orleans an den Französischen Gefandten Grafen Breffon in Berlin.

C'est à Paris où je suis venu passer 48 heures avant d'aller à St. Omer, que je reçois, mon cher Comte, votre lettre du 7. J'y reponds à la hâte.

Les manoeuvres qui auront lieu cette année en Champagne commenceront le 25 Août et finiront le 10 7 bre. L'armée partira des rives de la Seine autour de Troyes où est mon quartier général, et arrêtera à St. Menehould où le Roi la passera en revue. Il y aura 32 bataillons, 64 escadrons, 12 batteries, en tout 36000 hommes. Cette operation ne peut avoir d'intérêt qu'autant, qu'on la suivra dans son emsemble, car l'élément stratégique y tient autant de place que l'élément tactique. J'ai l'habitude de recevoir les officiers étrangers avec la politesse dûe à des frères dans le métier des armes. Si le Major d'O. vient, je lui offrirai un cheval passable, une bonne table et de mauvais logements, vu que nous passerons un pays pauvre, mais il aura mon cheval, ma table et ma maison. Cela dit je ne fais point d'invitation, mais lorsqu'on vient je tâche de faire

bon accueil. Voilà la réponse pour Mr. d'O. et pour d'autres. J'ai vu à Luxembourg et à Metz un Colonel Kaiser du 39ième, qui m'a paru un officier très remarquable et que je régrette de n'avoir pu connaître davantage. Après le General H., que j'aime beaucoup, c'est un des officiers étrangers, pour lesquels je me suis senti le plus d'attrait.

Excusez mon cher Comte le déconçu de cette lettre, écrite au moment presque ou je vais monter en voiture. Veuillez présenter mes hommages à Madame de Bresson et croyez à l'assurance de tous mes sentiments d'amitié.

> F. O. Tuileries 12 Juillet 1842.

P.S. Vous apprendrez avec plaisir que la Duchesse d'Orléans paraît se bien trouver des eaux de Plombières.

### Tagebuch

über Truppenübungen in Paris und bei Compiegne, Besichtigung ber Befestigungen von Paris und anderer Militair = Etablissements baselbft.

## Einleitung.

ie Munisicenz des Königs öffnete mir zu Paris und aller Orten, die ich nach meiner Präsentation berührte, die Kunststätten und Merkwürdigkeiten; und ebenso schien es der ernste Wille des Königs zu sein, mich Blide in die inneren Berhältnisse der Armee, wie in alle vorhandenen oder noch im Entstehen begriffenen Militair-Stablissements wersen zu lassen. Auf die Armee war jedoch meine Ausmerksamkeit vorzugsweise und der Kürze der Zeit wegen beinahe aussschließend gerichtet. Allein was mir so freiwillig geboten, legte mir doch zugleich die Pflicht auf, meine Wisbegierde frei von jedem Schein einer übertriebenen Neugierde zu halsten. Und vielleicht öffneten sich mir gerade dadurch die beseren Duellen!

Doch bie bei Compiegne versammelten Truppen, welche von bem Bergoge von Nemours fommanbirt wurden, bilbeten

ben Sauptgegenstand meiner Beobachtung und Forschung. Der Bergog von Nemours ließ es gwar nicht an gewöhnli= den Formen ber Soflichfeit und ber meiner Stellung gu= fommenden Berudfichtigung feblen; allein beffen Perfonlichfeit, gurudbaltent, mo nicht ziemlich fühl in feinem gangen Be= nehmen, und nur felten ein gefälliges Entgegenkommen geigent, ließ mich in feiner Rabe und in Compiegne an feine Verfon gemiefen, feine besondere Ausbeute erwarten. gegen verfprach mir bie Buvortommenheit bes Bergogs von Orleans, ben ich boch fpater bei ben llebungen ju erwarten batte, einen reichen Erfat; und was ich nach ben Unlagen Bemerkenswerthes gefammelt, habe ich ibm, wie man feben wird, befonders ju verbanten. Er fcbien von bem Grundfat auszugeben, bag es in europaifchen Urmeen feine eigentlichen Gebeimniffe gebe; und bie burch fein Bemuben por meinen Mugen abgehaltene Schiefübung ber Bincenner Jager, einer bamale neuen Truppen : Art ber frangofifchen Armee. von welchen bie bortigen Journale ben Dund fo voll nebmen, erscheint mir als eins ber intereffanteften Ergebniffe meines Aufenthalts im frangofifchen Lager.

Eine Ungabe ber Stärke, der Formation, der Reglements, der Bewassnung der französischen Armee, doch mit Ausnahme ber Bincenner Jäger, ist unsehlbar schon erschöpfend diesen Aufzeichnungen vorangegangen. Aber mein Auge und Urtheil sah und suchte die Truppen in ihren Garnisonen, in ihren Lagern, auf ihren Exercirpläßen, und sah dieselben sich hier zum Kriege vorbereiten; und von diesen Standpunkten aus dürste ich doch manches nicht Unwichtige über unsere kriegerischen Nachbarn mitzutheilen haben, das auch heute noch seine Bedeutung hat. Nämlich: über ihre Uebungen, ihre Disciplin, ihren Geist und ihre Führer.

Die Armee bat fid, feit bem politifchen Enbe Rapo = leon's und nach allen Ummalgungen und Bermanblungen fväterer Beiten, in ihren Führern bis auf wenige Ausnahmen aant, in ibrer außeren Ericeinung nur theilmeife umgefialtet. Die Ravallerie und Artillerie baben, bis auf fleine Abanderungen, ihr fruberes Ajuftement beibehalten. Bei ber Infanterie find jedoch große Umgestaltungen vorgenommen. und bie Befleidung ber Bincenner Jager ift jener ber alteren vreußifden Landwebr febr abnlich. Das Repi fdeint bie allgemeine Ropfbebedung ber Infanterie werben zu follen. und ber Baffenrod ebenfo. Die Erercir-Reglemente erlitten felbft unter Napoleon nur felten mefentliche Abanberungen. Das Tiraillement hatten bie Beit und ber Rrieg icon bervorgerufen. Doch bie Roryphäen bes Raiferreiche find bis auf Benige vom Schauplat abgetreten, und biefe Benigen. ins Greifenalter übergegangen, fonnen nur in boberen Stellungen, wie ber Rriegs - Minifter, Marfchall Soult, ber Armee noch nügliche Dienfte leiften. Die Offiziere und bie Mannichaft geboren einer neuen Generation an; andere Gina brude und Begebenheiten icheinen ben Grad jener Anmagung. ber bie früheren Offiziere nicht felten darafterifirte und fich auch auf bie Untergebenen übertrug, gang entfernt, an beren Stelle mehr einen bescheibenen, ritterlichen Beift bei ben jetigen Offizieren gebilbet ju haben. Die Mannichaft, namentlich ber Infanterie, ift an Jahren, in ber Daffe auch an Dienftzeit (nachbem am 1. September c. bie altere Rlaffe entlaffen) ber unfrigen beinabe gleich; und biefer Umftand traat feine Mangel wie feine Borguge. - Das Erfatfuftem, bas nicht einen Begirt, ober eine Stadt in einen Truppentheil versammelt, vereinzelt in ber Armee, mas Paris in feinem Centralisations = System vereinigt, unt vertheilt fo

Die vielleicht schlimmen Elemente bes Bolfe in ber Daffe Darum mochte ich behaupten, baß ber Beift ber Urmee. in allen Chargen ein guter zu nennen, Unbanglichfeit an Die Dynastie vorhanden, bie Disciplin neu befestigt und es ber Ronialiden Bartei, bie allein fieht und Franfreich, namentlich aber bie Sauptftabt, in einem febr bebenflichen Buftante fich gegenüber fiebt, gelungen fei, bie Urmee für fich ju gewinnen, eine Rafte aus ihr ju bilben und gang frei von allen politischen Farbungen zu halten. Es mochte im Offizier-Stand, nach vielfeitig gemachten Bemerkungen, nur wenige Ausnahmen geben, bie ben ftets erneuten inneren Bewegungen, ber Alles verlegenben Preffreiheit und ber unrubigen Abvofaten = Berrichaft nicht febr mube maren. Und wenn fich ein innerer Rampf entsvänne, fo lägt fich ermarten, baß bie Urmee bem Ronige treu bleiben murbe, fo= viel auch bie Journale burch Aufhetzung und Berleumbungen fie fdmankent zu machen fuchen. 2118 g. B. neulich ein Artifel Die Nachricht brachte, bag eine Dragoner-Schwadron, gegen bie Emporer anreitent, ihre Gabel eingestedt und mit benfelben fraternifirt batte, fo fand barüber unverfennbar große Entrufung bei ben in Compicane versammelten Truppen flatt. Aber Die gange Thatfache erwies fich als Unwahrheit. Der Ritt= meifter jener Escabron war mit mehreren feiner Leute verwundet worden, als bas 16. Linien = Regiment ankommend Die Scene bald beendigte. Wenn baber nicht Meuchelmorber bas leben bes Ronias und feines Rachfolgers beenbigen. wird bie Armee - wenn biefe treue Ergebenheit, von einer festen Sand wie Die Soult's geleitet, barin verbleibt jeben Mugenblid gur feften und fraftigen Berthelbigung bes Thrones bereit fein, und es burfte zu erwarten fein, bag. nachbem bie Doppelfeitigkeit ber Parifer Berichangungen ihre

Anwendung finden läßt, die dort versammelten zahlreichen Truppen bei nächster Emeute eine verstärfte Gewalt der Rösniglichen Autorität herbeiführen werden. \*) Diese Kämpse können sich jedoch auch leicht noch vor Beendigung der Bessestigung und, wie man allgemein glaubt, noch während der nächsten Session entspinnen; es wird aber auch hier der Bille der sogenannten Bolks-Souveränität voraussichtlich auf starke Gegenstöße tressen. —

Bei ben Detail : Uebungen in ben Umgebungen von Paris sind mir große Mängel aufgefallen, namentlich Nachslässigfeit in Aussührungen und Instruktionen; aber nicht selten trat auch die ganze Lebendigkeit und die schnelle Fügsfamkeit des französischen Charakters hervor. Schneller bildet sich der Franzose zum Soldaten, das kann man wohl beshaupten, nur nicht zum bessern als der unfrige, bei ganz anders angewandten Mitteln. — Da ich diese Detail-Uebunsgen nur bei Paris gesehen, so erklärt sich mein Tabel vielsleicht dadurch allein, daß diese Uebungen mehr als Erholung von den Besestigungsarbeiten betrachtet wurden. Und wenn diese Ansicht auch nicht zu empfehlen, so ist sie doch jedenfalls bier als ein Grund anzusehen, um den ausgesproschenen Tadel einigermaßen zu entschuldigen. Später in Compieque sah ich feine dergleichen kleinere Uebung.

Aus tem Tagebuche ergeben fich folgende großere Uebungse tage bei Compiegne:

- 1) Ein Ererciren zweier vereinter Infanterie = Divifionen.
- 2) 3mei Exerciren ber Ravallerie.
- 3) Ein fleines Manover aus ber Ferne beobachtet.

<sup>\*)</sup> Daß dieses 1848 nicht geschah, baran trägt die Armee nicht Schulb. Ohne Kommando und — bungern laffen! was vermochte fie ba ju thun?

- 4) Ein größeres Manover aller Baffen mit marfirtem Feinb.
- 5) Ein honneur-Manover, welches ben Befchluß ber eis gentlichen Uebung machte.

Außerbem brei große Paraben und zwar: bie erste vor bem Bergog von Remours, bie zweite vor bem König, bei Gelegenheit ber Fahnenweihe, und bie britte bei Erstheilung ber Beförberungen und Ehrenzeichen.

Bemerkbar war mir bei bem Ererciren jener Infanterie bie weitläuftige Quarreformation, und mehreremal machten Generale die Aeußerung, daß die unfrige einfacher und fürzger sei. Die Infanterie gebraucht noch brei Marscharten:

- a) Pas ordinaire (unfer früherer langsamer Schritt) bei feierlichen Gelegenheiten mit geschultertem Gewehr, ans gefaht ober im Urm tragend, beim Anfassen baffelbe nicht fo scharf getragen wie bei uns.
- b) Pas accelere (eine etwas gemäßigtere Cabence, als unser früherer Evolutions Schritt) wird angewendet bei allen Evolutionen und Borbeimärschen nach den Uebungen, mit Gewehrüber auf der rechten Schulter, den Hahn nach der innern Seite gekehrt. Dieser Schritt scheint den französischen Charakter am meisten anzusprechen, denn in solchem sah ich ihre gelungensten Beswegungen.
- c) Pas de course (furzes Traben), in welchem ich mansches leichte Bataillon ben Bincenner Jägern mit ihrem pas gymnastique keinesweges nachstehen sah, so baß mir ein Unterschied beiber Tempo's wenig bemerkbar geworden. Ich sah ein leichtes Bataillon bas lange Desilé von Baugy, wenigstens eine Entsernung von & Stunde, im Trabe zurücklegen; Offiziere,

Soldaten und selbst mancher ziemlich beleibte Kapitain schienen vortrefflich in Athem gesetzt zu sein. Bei ben wielen und schnellen Märschen, bei ben lang bauernsten llebungen (zuweilen 10 ftündiger Abwesenheit aus bem Lager), wobei jedoch bas zweite Frühstück nachgestragen wird, läßt sich eine ausgezeichnete Marschtücktigkeit, also ein großer Beitrag zur Schlagsertigkeit, nicht ableugnen. Diese llebungen, die frästige Gestalt ber Mannschaft, keiner über 5 Zoll groß, und eben so ihre sehr zweckmäßige leichte, ganz für den Krieg berechnete Bekleidung und Armirung führen jene Leichstigkeit und Marschtüchtigkeit berbei.

Bei ber Revue bes 17. Regiments in ben Tuilerien hatte baffelbe ichon einen bebeutenben Marich bis zu ben Barrieren ber Stabt, und zwar bei großer Sige, jurfidgelegt; bier erfolgte bas befannte Attentat, und man fann fich von ben hemmniffen bes fortgefetten Marfches burch bie Bolfsmaffe einen Begriff machen, wenn man weiß, bag baffelbe 25 Stunde fpater ale es angemelbet im Dofe ber Tuilerien eintraf. Rach erfolgter Revue fofortiger Abmarich jum Fest nach Reuilly und von bort, nachdem es erfrifcht und gespeift und bis 9 Ubr bei bem Kest zugegen gemesen mar, marschirte es weiter nach feiner noch 3 Lieues entfernten Garnifon. - Beim Ererciren ber Infanterie bemerfte ich ferner: Deployemente leicht und aut; aber in ber Benugung ber Unteroffiziere gum Dointiren neuer Linien werben wir beinahe von ben Frangofen übertroffen, benn ich fab bies Gulfsmittel bort ju baufig gebrauchen. Das Avanciren lebhaft und in guter Richtung, Schritt accelere; Rudjug erftaunlich lofe und felten übereinstimmenber Tritt. Schwenfung ganger Linien fab ich nur in & Schwenfungen, obne boberes Rommando, von einem Richtungs = Bataillon

angebeutet und mit oben befchriebenen Gulfemitteln ber Unteroffiziere fogleich mit Leichtigfeit ausgeführt. Patronen= Berbrauch beim Manover und Erereiren über alle Maagen. Die Batgillone = Galven gingen, wie wir ju fagen pflegen, aut, benn es fnallte jufammenbrennend, wie ein Ranonenfduß. Gie murben bon allen Geiten febr lobent anerkannt. Das Bataillenfeuer, welchem beinabe alle Frangofifchen Genergle ben Borgug geben, mar, trot ber bei une abnlichen Bermenbung ber Gewehre bes 3ten Gliebes, nicht febr lebbaft, und es erfolgten zuweilen fo große Paufen, bag ich mehreremal meinem Begleiter von ber Ravallerie-Baffe, wie um ben rechten Moment jum Angriff zu bezeichnen, gurief: jett Marich Marich! - Dieje gefahrvollen Paufen fonnten unmöglich von bem Aufschütten bes bamale, noch im Gebrauch befindlichen Frangofifchen Gewehrs herrühren, fonbern Die Schuld lag an bem beinahe gleichzeitigen Abichießen Aller, welcher Buftant in ber Duarre's Formation gegen einen Reind fich empfindlich bestrafen wurbe.

Das Tirailleur-Gefecht scheint mir von unsern einstigen Lehrmeistern sehr vernachtäffigt. Keine Benutung bes Terrains in ber Bewegung, daher auch keine Benutung besselben für eine geregelte Feuerwirfung. Angriffe, Bertheistigungen und Mückzuge in jedem Terrain wie auf dem ebenen Ercerirsplas. Wenn Bataillone oder größere Abtheilungen zum Angriff vorgehen sollten, benutte man größtentheils die Bincenner Jäger, sofern diese zur Dand waren, um sie für das zerstreute Gescht den Batailstonen beizugeben. War dieses nicht möglich, so bediente man sich hierzu der Boltigeur-Kompagnieen (des achten Theils eines Bataillons). Oft sah ich aber auch diese nicht verwenden, wo es nöthig gewesen wäre. — Haben

Die Schmarme ber Bebuinen vielleicht bie neue Krampfifche Infanterie au folch' einem übertriebenen Gebrauch ber Daffen ober Linien gurudgeführt? - benn früber mar man anderer Meinung und ihre gewandten Tirgilleure gerftorten bamals unfere geschloffenen Linien, ba 10 Schuten per Rompagnie (40 per Bataillon) Jenen nicht gewachsen fein fonnten, und beren Rugeln zu bald in unsere bichte Golacht-Bas aber ben Frangofen in Afrifa orbnung trafen. als richtig ericeint, bas wird ihnen in Europa, wenn es von ihnen als allgemein geltenber Grundfat angenommen murbe, neues Lebrgelb foften! benn es ift gewiß ein febr feblerhaftes Princip, Die Bataillone felbit fo bald in ben letten und entideibenben Rampf zu verwickeln. Aber folde Beranderungen, folde Diggriffe ber Grunbfate fieht man oft, mo bie Umftanbe und Urfachen verwechfelt merben. In einer Beit, wo fich Alles auf gutes Schiegen vorbereitet und ben Geschoffen fo mancherlei Urt ausgesett ift, ba fonnen nur luftigere und boch burch Terrain und rudbaltenbe Referven gebedte Linien Biberftand leiften und Ausbauer Und bas fogenannte Bataillen = Feuer ift nicht ber Topus ber neueren Gefechte! Gine eben ericbienene Inftruftion für bie Jager ju Gug wird ihnen vielleicht beffere Grundfage bringen, und bag fie ber Frangofifche Golbat fich balb aneignen wirb, bezweifle ich nicht.

Ueber bie Bincenner Jäger füge ich in ber Anlage befondere Notizen, ihre Bekleidung und Ausrustung betreffent, bei und habe ebenso die Resultate einer beigewohnten Schießübung anzulegen nicht versäumt. Auffallend ist in der Bekleidung ber Jäger, in Rock und Müße, bas äußere Abbild unserer alten Landwehr aus ben Befreiungskriegen wieder zu sinden. Mehrere Französische Generale bemerkten: "Das ist 3hre Landwehr!" Diefelben waren alfo mit ber Berwandlung viefer Truppe in neuerer Zeit nicht bekannt!

Die Artillerie bat im Allgemeinen ein treffliches Mate-Ausgesuchte Mannschaft, und, zwar nicht ichone, aber für ben Gebrauch treffliche Pferbe. 3hr Ererciren, bas ftets febr geschloffen, in allen Bewegungen rafc und mit Genquigfeit ausgeführt wirb, zeichnet fie auch bierin vor allen Waffengattungen Frangofischer Truppen febr aus. 3ch babe feiner ihrer Schiefübungen beigewohnt, mochte aber bei biefer Truppe eine Bernachläffigung bes Bichtigften nicht alauben. Dag bie Pferbe ber Bedienungs-Mannichaft bei ber reitenben Artillerie mit Gielen verfeben fint, icheint nicht unwesentlich. Die Blodlaffete ift allgemein, fo wie eine gleiche Urt Rab für alles Fuhrwerf eingeführt. Einer Bemerfung bes Bergogs von Orleans muß ich bier noch gebenten. Derfelbe außerte nämlich in Wegenwart bes Er-Ministere Cuvier, bag berfelbe mobile 24pfunter, für bas Gefecht im Freien, babe einführen wollen, und bag er, ber Bergog, bei feiner Division in Afrifa fie mit gutem Erfolg angewandt babe. Dit wieviel Pferben bergleichen Gefchuse bespannt gemefen, ift mir entfallen. Benn 12pfunber icon auf bem Janus - bugel bei Rogbach, auf bem Taubenberg an ber Rasbach und an anberen Orten von fo großem Ginfluß auf bas barauf folgenbe Befecht fich zeigten, fo mare bie erhöbte Birfung ber 24pfunter nicht zu bezweifeln, fobalb man bie Schwierigfeit bes Transports beseitigen fonnte.\*) - Bruden= und Partfolonnen maren in guter Berfaffung.

<sup>&</sup>quot;) Gegenwartig (1854) scheinen fich jedoch die beabsichtigten Beränderungen auf eine Bermehrung ber 12pfünder beschränken zu wollen, und zwar durch eine Ausbohrung ber vorhandenen Spfünder. Biele Artilleriften zweifeln an einem guten Erfolg; aber die wissenschaftliche Bildung ber frangösischen Artillerie läßt "Unüberlegtes" taum erwarten.

Bei ber Ravallerie hatten bie vier Estabrons per Regiment nur bie Uebungoftarte unferer gandwebr-Estabrone. ba bie fünfte im Depot bie übrigen Pferbe gurudbebalten haben follte. Beboch läßt fich von ben lettern, nach ber Meußerung eines Dberften, nicht viel Gutes erwarten, ba bie jungere Mannichaft gur Pflege und Dreffur gurudgeblieben Bei ben porbandenen Esfabrons maren Mannichaft. Ausruftung und Baffen gut; Die Pferbe nicht fcon, boch im Durchichnitt brauchbar, und bie Reiter auf benfelben, menn nicht funftgerecht und fein gebilbet, boch nicht ohne Leben und Dreiftigfeit. Db bie fürzeren gangen ber frangofifden Ulanen gegen bie unfrigen, ale fcwere Ravallerie betrachtet, zwedmagiger feien, laffe ich babingestellt. Dag aber bie frangofifchen furgeren gangen burch bas unten in ben Schaft eine gegoffene Blei fich leichter handhaben, ift gewiß. Gerner führe ich an, bag nach bes Generals Cuvier Ausfage (vorausgefest, bag er mich nicht argern wollte) tas Pferte-Berbot unsererfeits ibm nicht viel Abbruch gethan, man vielmehr burch Baten, besonders aber über Solland und Samburg, viele Pferbe eingeschmuggelt batte. Ich fonnte nicht umbin ibm bagegen zu bemerten, bag meniaftens unfere ganbmebr-Ravallerie-Pferbe, und zwar bie im Boraus besonbers bagu bezeichneten, fo wie ber Bebarf aller beutschen Bunbesftaaten, und gewiß bie beffere Gattung Pferbe erhalten worben mare. Much mochte ich bierbei bie Bemerfung nicht unterbruden, bag wir ibm überhaupt für feine Allarmirung Deutschlands, burch bie Ueberrumpelung von Ancona, nur febr banfbar gemefen maren, indem baburch bie nothige Wachsamkeit und Bereitschaft wieber aufgefrischt worben fei.

Die Ravallerie-Schule zu Saumur foll viel Gutes leiften, und wenn in ber Dreffur bes Einzelnen, fo wie in ben reglementarischen Bestimmungen der Einstuß dieser Anstalt noch nicht sehr vorleuchtend sein mag, so ware es boch eben so unbillig, ihr gute Einwirfungen abzusprechen. Denn es steht von einem Streben zur Verbesserung des Bestehenden immer Etwas zu erwarten, weil ohne bieses das Beste nicht vorschreitet, mit diesem aber das Schlechte endlich gut werden fann.

Die Formation ber neuen Regimenter, Ernennungen außer ber Tour und Namen an ber Spige ber Regimenter, wie Grouchy, Lafalle, Grammont, find ficher ganz im Sinne und im Intereffe ber Regierung gefchen.

Eine ftarke und gute Reserve besitt bie Kavallerie in ber gablreichen Gensbarmerie, altgebiente Soldaten auf ftarfen, fraftigen, meift schönen Pferben. Ihre Zahl foll 13000 Mann betragen.

Die fogenannte Nationalgarbe reprafentirt, ihrem Meufern nach, in Rleibung und Barenmuge, Die alte Armee. Bobl aber nur in biefer Beziehung, benn an Disciplin fann man nicht glauben, und noch weniger an friegerifchen Geift, wo man an Schiller's "Gevatter Schneiber und Sandfdubmacher", in ber Maffe feiner Reprafentanten, ju lebhaft erinnert wirb. Denn trog ihres Torniftere jum Gepad auf bem Ruden, vermag ich nicht ben Glauben feftzuhalten, bag biefe mabre Golbatesta, in ihrer bermatigen Organisation. ibre Rramtaben und fonftigen Boutiquen verlaffen merbe. um auf einem entfernten Rriegeschauplay Frankreiche Rraft au verftarfen. Ihre Angahl in Paris foll allein 80,000 Mann betragen. Gie theilt mit ben Linientruppen, in Paris und überall, bie Ehre ber Bemachung bes Ronias und felner Schlöffer. Beber Poften ift von einem National : Bar-Diften und einem Linien. Solbaten befett.

Un einem warmen, bellen Sonntage fab ich in bem Garten ber Tuilerien, wo Taufenbe luftwanbelten, einen beraleichen Doften von einem Boltigeur, beffen rothe Muse feinen in Afrita gemachten Relbzug bezeichnete, und einem Da. tional-Garbiften, mit großer Barenmuge, befest. Der Afritaner gefvannt und aufmertfam auf Alles, was fich ibm naberte, ber National = Garbift aber im Schilberhaufe figent, bie Barenmuge neben fich gestellt und bas Gemehr amifchen ben Beinen haltenb! In ben fleineren Stabten mag biefe Truppe beffer gewesen fein, und ich alaube biefes in Compleane bemertt zu haben. Aber auch bier mar ber frühere Gebrauch, biefelbe ju einer großen Dufterung ju vereinigen, nicht mehr in Ausübung gebracht, und vielleicht foll biefes gange Inftitut nach und nach einschlafen. ienen 80,000 Dann in Daris burfte aber jebenfalls nicht viel außerhalb ihres nun balb gang geficherten Stanbounttes au fürchtent fein.

Spreche ich von ben bermaligen Führern der französischen Armee, so nenne ich zuerst ben an ihre Spize gestellten Marsschall Soult. Als großer Administrator berselben bekannt, und durch seinen Kriegsruhm in großem und verdientem Anssehen stehend, dürfte er vermöge seines hohen Alters doch nicht mehr den Fatiguen eines Feldzuges gewachsen sein. Wenn aber sein Borgänger, General Euvier, der ihn an körperlicher Kraft freitich beiweitem übertrifft und ein Mann von vielen Fähigteiten sein soll, sich auch dei mehreren Gelegenheiten eisersüchtig auf die allgemeine Achtung, welche der Marschall genießt, zeigte, — bessen Verdienste um die neue Formation und Gestaltung der Armee als seine Schöpfung hervorzusbeben suche, so ist doch gewiß, daß Marschall Soult in einem andern Sinne und zu einem andern Zweck, als Jener,

Die Armee-Angelegenheiten betreibt. Dir fceint bes Marichalle Berbaltnig jum Ronige und feiner gangen Familie febr innig; es mag auch ber unter Sturmen ergraute Darichall fich endlich von ber Rothwendigfeit innerer Ordnung und Rube und einer flabilen geseglichen Gewalt überzeugt baben und fie berbeiguführen fuchen. - Geine Rommilitonen bes Raiferreichs, bie Marichalle Molitor, Cebaftiani und Ballee, find größtentheils mit ihm ins Greifenalter (Gebaftiani icheint noch ber ruftiafte.) Generale: General-Lieutenant Graf Colbert, Dajol, Dellet, Schneiber, Dejean, Gourgand und Marbot find aleichfalls icon febr betagte Manner (Pajol, Pellet und Colbert zum Rriege wohl ichon zu binfällig). - Die Benerale, welche bei Compiegne als Rubrer auftraten und an beren Spige fich ber jugendliche Bergog von Nemours befant, maren meift ruftig unt noch gang felbbienftfabig. ber Rommanbirenbe ber Ravallerie, General gatour . Maubourg ichien franklich, und man vermißte beshalb vielleicht bei ibm ale Führer bas nothige Feuer. 3ch habe ibn ftete felten anbere ale im Schritt - nur auf einem und bemfelben Pferbe reiten gefeben. Sonft ein Mann von ichanensmerthem Charafter und offen aus gesprochenen guten Grunbfaten.

General Galbois, schon ziemlich alt, Führer einer Division bei Compiegne, war drei Jahre in Afrika und im Lause zweier Jahre Rommandant der Stadt und Provinz Constantine gewesen; er führte seine Division mit Rube und Umsicht, und verbesserte badurch zuweilen die Fehler der Anderen. General R....., gleichfalls Führer einer Divission, der Jüngste an Jahren und gleichfalls in Afrika geswesen, ließ von sich am meisten erwarten. Ganz die franzbsische Lebhaftigkeit und Rebseligkeit in seinem Wesen, ver-

griff er boch zuweilen, wie die Manover bei Auteuil und ber Uebergang über die Dife bewiefen, feine Aufgabe.

Die übrigen Brigade-Generale, beren jedoch keiner unter 50 Jahren und einige schon längst über dieses Lebensalter getreten waren, boten mir so wenig Gelegenheit, über ihre militairischen Fähigkeiten ein Urtheil zu fällen, daß ich mich eines jeden enthalte. Nur dem General Guingret wurde von dem Derzoge von Orleans das Zeugniß besonderer Tüchtigkeit gesgeben. Auch die eben in Afrika besindlichen Generale Lasmoricière und Changarnier wurden von dem genannten Derzoge als Hoffnungen des französischen Deeres ganz bestonderes erwähnt.

Die Regiments- und Bataillond-Rommandeure waren burchweg noch ruftig, die Letteren jedoch zuweilen unsicher in der Führung; — möglich, daß es gerade die ber neuen Regimenter in neuer Dienststellung waren.

Die Subalternen in ben höhern Chargen an Alter ben unfrigen gleich, in ben niebrigern alter ale bie letteren.

Soll ich mir über ben Kommanbirenden bieses Korps, ben Berzog von Nemours, ein Urtheil erlauben, so barf ich vor Allem nicht unerwähnt lassen: die sichtbare Rube in seinen Anordnungen und das unverkennbare Interesse, mit dem er die Uebungen leitete. Seine Dispositionen zum Exerziren des ganzen Korps waren augenscheinlich auf das Allereinsachste berechnet, und sein Kommando in der Aussührung bestimmt und von einem guten Auge unterstützt. Ob Entwurf und Aussührung des größeren Manövers bei Auteuil sich jeder Kritif aussehen dürste, bezweise ich. Der Berzog ist übrigens durch sein ernstes, soldatisches Wesen von der Armee geliebt und geachtet, und in Afrika soll er sich, nach Aussage Aller, als tapferer Soldat gezeigt haben.

Doch die bedeutendste Erscheinung, die mir in Frankreich für das dortige Armee-Berhältniß und auch in Bezug
auf dieses Landes Zukunft geworden ift, ist der jugendlich
frische, geistreiche Gerzog von Orleans. Er schien mir die
neuen Erfahrungen, die er an der Spisse einer Division in Afrika gemacht, mit Nupen in sich ausgenommen zu haben
und mit Ernst und Einsicht der Armee übertragen zu wollen.
Und wenn alle Glieder der Königlichen Familie ein unverfennbares Streben zeigen, sich die Liebe und Anhänglichkeit
der Armee zu versichern, so dürste es diesem Prinzen schon
vollsommen gelungen sein.

Das ist das Bild ber Truppen und ihrer Führer, welche ich in Frankreich gesehen. Die Armee ist zahlreich und auch schlagfertig; ber Geist berselben unbedingt besser als ber bes Bolks; die Disciplin befestigter als je in neuer Zeit und ber jepigen Dynastie ergeben. Ich halte diese Armee auch für die einzige Stüpe berselben; ohne sie gabe es bald ein anderes Frankreich.

#### Eagebuch

iber

Truppenübungen in Baris und bei Compiegne, Befichtigung ber Befestigungen von Baris und anderer Militair - Stabliffements baselbft.

Ererziren bes 57ften Regiments in den Champs Elifdes.

Baris Ceptemb.

2 Bataillone, jebes 240 Mann farf farf, erergirten einzeln, und murben mabrent meiner Unmefenheit eine Stunde in verschiebenen Epolutionen und Frontmariden geubt, bie obne alle Pracifion gingen, ohne Inftruftionen über bie Urfache bes Nichtgelingens fortgefest murben, weshalb auch feine Berbefferung zu bemerfen mar. Mannichaft ichien überhaupt febr mangelhaft ausgebilbet ju fein. Die Rapitains und meiften Lieutenants, ziemlich bejahrt, fehr ennugirt, mas auch natürlich mar, ba Gins und Daffelbe mobl zwanzig Mal wiederholt murbe. aber nach einer ziemlich langen Rube (Gewehre gufammengefest) burch ein Signal ber Befehl gum ichnellen Berfammeln in Rolonne gegen Ravallerie gegeben murbe, gefchab biefes mit außerorbentlicher Schnelligfeit und unvertennbarer Spannung Aller. Bobl ein darafterififdes Beiden ber frangofifden Individualität: fcneller Faffungsgabe und Lebenbigfeit!

Einzelnes Reiten ber jungen Leute bes 5. Kuraffier- 9. Septemb. Regiments auf bem Champs be Mars.

Die vorgeschriebene Distance beim Reiten war nicht zu erkennen, ba bie Leute nicht instruirt und bie Diftancen nicht verbessert wurden. Die Leute ritten ohne Bügel, saßen aber alle ganz bequem auf bem hinteren Theile

ber beutschen Sattel, und streckten die Beine so weit vor, als es die Pistolenhalfter nur erlaubten. Unteroffiziere ließen reiten; meist war die Gangart kurzer Trab.

Die Remonten, bie bas Regiment aus England erhalten (28 Stüd an ber Zahl und mit 600 Franks per Stüd bezahlt) wurden unter Aufsicht eines Offiziers geritten, oder eigentlich ererzirt. Sie sind meist zwischen 6—10 Jahre alt angekauft, groß, starkfnochig und meist gut gebaut. Der Offizier flagte, baß sie zu viel Pflege und Futter verlangten, und einmal in Galopp gesett, nicht leicht zu pariren wären.

Dies sollte ihnen nun, ftatt burch Lektionen auf Trense, burch Uebung beigebracht werben. Es waren sehr gute Pferte für schwere Ravallerie, welche aber bei biefer Dreffur nicht gut einschlagen burften.

10. Ceptemb. Befuch ber Ställe bes 10. Chaffeur-Regiments in ber Raserne ber Ecole militaire.

Die Pferbe ber Chasseurs waren bie besten, welche ich bisher, besonders bei ber leichten Kavallerie, gesehen. 3hre Remonten erhalten sie aus ben Pyrenaen. Departesments. Große Resormen waren in den Ställen gegen früher geschehen. Jedes Pferd hatte seinen Stand; die Pferde schienen gut gehalten und waren in gutem Futterzustande.

Das 5. Kürasser-Regiment ritt seine Pferbe aus, meist im Trab auf Deden, wobei eine unendliche Unordnung herrschte, und viele Pferbe herumliefen, Leute absaßen, diesen nachjagten u. s. Die Pferbe waren start,
groß und gut genährt, aber zum Theil zu schwer zum
Kavalleriedienst. Fast alle Kinnketten waren falsch ein-

gehangt; wohl ein Beweis, baß feine Sorgfalt auf Baus mung verwendet wird.

Das 18. Infanterie-Regiment, 2 Bataillone à 320 Mann ftark, exerzirte im Paradeanzug. Es waren viele Fehler ber einzelnen Bataillons und Kompagnieführer zu bemerken und überhaupt ein fehr langweiliges Exerziren.

. Nachmittags in St. Germain Ererziren von Ulanen-Refruten, bie im Laben bes Rarabiners nach 12 Tempo's geübt wurden; eine gewiß als Zeitverluft nicht zu lobenbe Beschäftigung.

Belmaingung.

Beim Ererziren in ben Champs Elises bemerkte ich, daß die Tirailleurs noch auf die alte Art, das Geswehr senkrecht vor dem Gesicht, fertig machen; ein Zeichen, daß sie noch nicht auf Perkussion eingeübt werden. Die Instruktion des Kriegs Dinisters darüber ist jedoch jest erschienen, und es sollen auch bei den Bataillons. Salven noch Bersuche gemacht werden, welche Art des Anschlags für die Wirkung am zwedmäßigsten sei, was wohl übersstüffig sein möchte. Das Gewehr aus einer waagerechten Lage, von der Hüste gegen die Bade zum Anschlag, ohne alle Llebereilung in die Visir-Linie zu bringen, ist jedenfalls die beste Manier.

Ferner sah ich bas Detail-Ererziren einer Abtheilung von 10 — 12 Mann, wobei unter ber Aufsicht eines Unsteroffiziers bie Mannschaft in ben Kommando's geübt wurde, indem abwechselnd von bieser Mannschaft Einer auf furze Zeit bie Kommando's gab, welche bie Andern ausstührten.

Besuch bes Champs be Mars, wo 2 Batterien, eine 11. Ceptemb. reitende und eine Batterie montée, zusammen und gleich rasch exergirten. Die Leute ber Artillerie sind Eliten von

intelligentem Aussehen. Der Pferbeschlag ift gut und Dauerhaft, Die Pferbe ber reitenden Artilleriften gang berselbe schwere, aber nicht große Schlag ber Bugpferbe.

12. Ceptemb.

Fahrt nach bem Lager von Bercy, um bie Befeftis gungen und bie Baradenlager tennen ju lernen.

In ben erften führten mich Lieutenant Rapp, Enfel bes Generale, und ein Generalftabeoffizier mit großer Buvortommenbeit berum. Die Leute liegen in ben Baraden ziemlich eng, auf mit Strob geftopften Datragen; es ftanben bier 3 Bataillone vom 56. Regiment. Die Dacher ber Baraden find von Golg und mit geolter Leinwand überzogen. 3ch mar beim erften Effen ber Leute gugegen, welches um 10 Uhr ftattfinbet. Es beftanb aus etwa 3 Pfund Rleifd. Gemilfe und autem Brod, und erhalten fie biefelbe Mablgeit auch noch Abends 5 Ubr. Gie gablen bafur 8 Sous täglich, wonach ihnen nur noch 1 Cou täglich für andere Ausgaben bleibt. Die Speifen werben in portativen Defen aubereitet. Die Arbeiter an ben Festungewerten gablen taglich 12 Cous, erhalten mehr Fleisch und zu jeber Mablzeit ein balbes Litre Bein. Sie fagten mir aber, bag fie nicht febr fleifig arbeiteten. 3hr Berbienft ift nach ihrem Rleiß 1 bis 14 Frante taglich, jeboch fommen fie nur ben vierten Tag gur Arbeit.

Das Schloß Bincennes ward mir biesmal ausführlicher als wohl je früher Anderen gezeigt. Ramentlich
auch der Donjon mit den ehemaligen Gefängnissen der Minister. Dier führte uns die sehr jugendliche Tochter des Aufsehers, mit welchem Tausch wir durchaus zufrieden waren, da unserm Beobachtungs-Geist auch die blendende Schönheit der Führerin nicht entging. Im Dose sah ich schon viele Kanonenröhre à la Pairhans, sowohl von Metall als auch von Eisen liegen. Im Beughause waren Baffen aller Urt, besonders neue Perfussions-Gewehre für Infanterie und Kavallerie ausgehäuft. Borzüglich interessant für mich waren die Gewehre der Chasseurs de Bincennes.

Bon Bincennes Kabrt über Die Forte be Roine und be Romainville nach ber Barrière be la Bilette bis gum Unschluß bes Ranals be l'Durca. Bir benutten ben ftrategifden Weg, ber portrefflich chauffirt und eine Riefengrbeit zu nennen ift und famen an mehreren Lagern porbei. Ueberall wird mit Gifer gegrbeitet, foggr am Sonntage, und es bleibt mobl fein 3meifel in bie Musführung ber intenbirten Forte und ber Ringmauer gu feben, an welcher lettern bie Ausgrabungen auf weite Streden vollenbet find, und bas Mauerwerf gum Theil icon liber ber Erbe begonnen bat. Gine über biefe großartige Befestigung erschienene Rarte ift gang richtig. und wenn man, biefe in bie Sand nehmend, bie lebere jeugung gewonnen, bag bas große Wert fich feiner Bollendung ichnell nabern wirb, fo bat man eigentlich nichts mehr bingugufügen. Ginem boben General, mit welchem ich mich über ben 3med ber Berichangungen um Daris nicht verftanbigen fonnte, erflarte ich endlich mit eben fo großer Ueberzeugung ale Offenheit: fur ben außeren Reind wird fünftig Paris nicht mehr Frankreich fein, für ben inneren wird jeboch Paris burch bas Sanus - Weficht feiner Befestigungen - Franfreich bleiben.

Besichtigung ber Infanteries und Ravallerie-Rafernen 13. Septemb. in ber Ecole militaire.

Die Leute ber Infanterie ichienen fehr gufrieben unb außerten fich gegen mich lobend über ihre lebernen Ba-

maschen, die sie, wie der Jäger, unter dem Beinkleid ben Fuß fest umschließend tragen. Das Essen war eben so gut wie in den Lagern. Das Leberzeug ist sehr weich und auf der Kehrseite mit nicht färbendem gelben Ocker, wie dasjenige der nassaulichen Truppen, angestrichen, was zur Konservation des Leders beitragen soll. Sporen und Bügel der Kavalleristen sind mit schwarzem Lak überzogen. Die Unterbringung der Leute in den Kasernen ist nicht sehr zwedmäßig und vortheilbaft, indem ich z. B. bei der Kavallerie eine ganze Eskadron in einem Saale, also diesen sehr überfüllt fand, was gewiß sehr nachtheilig auf die Gesundheit der Leute wirkt.

Un bemfelben Tage mar ich jur Revue bes 17. leichten Regimente vom Ronige befoblen. Bir mußten jeboch bie Unfunft beffelben in ben Tuilerien lange ermarten; benn es mar bas bebauerliche Attentat auf ben Bergog von Aumale gescheben, und bas Regiment fonnte fich erft nach Stunden burch bie Menschenmaffen binburcharbeiten, um nach bem Schloghofe ju gelangen. Der Bergog von Orleans befand fich mit feinen beiben Brubern an ber Spige bes Regiments, und faum hatte mich ber Erftere beim Gingug in Die Tuilerien bemerft, als er mir gurief: "Sie haben gebort, mas fich jugetragen, und Sie erinnern fich, mas ich Ihnen geftern fagte, baf mir nicht miffen, auf welchem Rrater mir und bes finben! Doch tommen Sie, feste er bewegt bingu, ich will Ihnen bie ichmarg gebrannten Gefichter unferer afris fanischen Golbaten zeigen; ich erheitere mich bei beren Unblid burch bie Gewißbeit ibrer Tüchtigfeit und Treue!" -Das Regiment befilirte in ben Tuilerien in Manteln, beren Enben umgeschlagen maren, bie bofen in weiße Bamafden

eingefnöpft, welches zu beweisen scheint, daß die ledernen Gamaschen noch nicht völlig approbirt sind und auch hierin, wie bei und in vielen Dingen, noch Bersuche gemacht werden. Die Marfetenderinnen und Regiments Rinder marschirten mit vorbei. Die rothen afrifanischen Mügen, die alle Regimenter beibehalten, welche in Afrisa gewesen sind, zeichneten die Truppe aus. Die Müge ist von rothem Tuch mit einer gelben Borte, der obere Deckel von schwarz lackirtem Leder (bei einigen Regimentern auch weiß, um die Sonnenstrahlen abzuhalten). Im 17. Regimente, welches etwa 1600 Mann starf war, sollen nur 200 wirklich aus Afrisa Zurückgesehrte, dagegen alle übrigen Leute während bes Marsches durch Frankreich dazugesommen sein.

Es bauerte febr lange, bis bas Regiment im Dofe formirt mar, wofelbft Orden und Avancement vom Ronige vertheilt murben, und worauf bann ein febr ungezwungener Borbeimarich ftattfant. Das Regiment feste bierauf feinen Marich nach Reuilly jum Refte, wozu ich vom Ronige gelaben, weiter fort, wo Deputationen von allen in und bei Paris fiebenben Regimentern bemfelben beis wohnten. Es war biefes Teft gewiß ein großartiges au nennen, benn 8000 Golbaten murben auf einer Biefe im Part von Reuilly, an gebedten Tafeln und von Sunberten Roniglicher reich galonirter Lataien bedient, auf bas Glangenofte bewirthet. Es murben Toafte ausgebracht und Reben gehalten, und bie Truppen zeigten einen großen Enthusiasmus. Als ich mich bem Ronige empfahl, fagte er: "3d boffe, bag Gie von ben verfammelten Truppen eine beffere Meinung mitnehmen werten, ale Gie an biefem Morgen von ber Parifer Bevolferung befommen

baben." 3ch mußte bies fillfcmeigenb anerfennen. Es ergab fich barauf noch ein Moment, wo ich, von meiner bemnächft anzutretenben Reife nach Compiegne fprechenb. in Bezug auf bie Truppen, beren Befanntichaft mir bort beworftant, folgente Meußerung machen fonnte: "ich freue mich, bafelbft Truppen ju feben, welche eben, gleich jenem 17. Regiment, reich an friegerifden Erfahrungen aus Afrifa gurudgefehrt finb. Wir Preugen fonnen bie franabfifche Urmee um biefe Rriegefchule nur beneiben." -Der Ronig erwiederte bierauf: "Beneiben Gie uns boch beshalb nicht gu febr, biefe Schule ift eine febr foftbare!" und ber alte Soult, binter bem Monarden fiebend, machte bagu ein febr bemerkbares Beichen ber Beglaubigung. - In einem großen Pavillon blieb bie Konigin mit ihrer Umgebung, mogu auch ich bie Ehre hatte mich ju gablen, entfernte Buschauerin biefes Feftes. Die Ronigin Chriftine von Spanien und ber Konig von Belgien umgaben gleichfalls bie Ronigin.

14. Ceptb.

In Com. piegne,
15. Ceptb.

Reine Gelegenheit zu militairischen Bemerkungen. — Reife nach Compiegne über St. Denys.

Am letteren Orte wird sehr fleißig an ben Befestigungen gearbeitet, wozu eine unermeßliche Menge Steine bereit liegt. Man war auch mit Erbauung ber nöthigen Schleusen und Dämme zu ben projektirten bedeutenden Ueberschwemmungen sehr beschäftigt, und der Ernst, das große Werk zu vollenden, auch hier nicht zu verkennen. Unterwegs begegnete uns ein marschirendes Regiment, hinter dem eine Menge Nachzügler sich herumtrieben, und bessen Marschordnung überhaupt nicht bewunderns-werth war.

Meine Delbung beim Bergog marb nicht angenom: men, fonbern ich und meine Begleitung um acht Ubr gur allgemeinen Reception bestellt, wo besonbers Offiziere aller Chargen und aller Baffen fich febr freundlich gegen uns zeigten. \*) Der Bergog von Remours mar bei biefer Gelegenheit gegen une boflich-falt.

Um neun Uhr follte ich bem Ererciren ber Eruppen 16. Septe. beimobnen, erfuhr aber, bag fie fcon um funf libr ausgerudt maren, und fah beshalb nichts. Es ift ju vermuthen, bag ein Probe-Manover, - wie bas auch anders: wo mohl geschieht - flattgefunden.

Bebe Divifion manovrirte am beutigen Tate für fich. 17. Ceptb. Mle ich aber auf bas Danover-Terrain bei Coudin fam. batte bas Manover icon begonnen. Dies war jeboch nicht meine Schuld, benn ber Bergog von Nemoure batte mich aufgeforbert, ibn um gebn Uhr nach bem llebungsplate ju begleiten. Die Truppen follen aber um feche Uhr ichon bas lager verlaffen baben. - Nachbem mir Die eine Divifion giemlich lange gefucht und endlich bei Coudin am Aronde-Bach gefunden batten, nahm ber Berjog feinen Standpunft vor bem breiten, mit Bufch bemachienen Defile ber Aronte gwifden Coubin und ber Chauffee nach Amiene, und theilte mir in wenigen Worten folgende Disposition für bie Division R ..... mit:

<sup>\*) 218</sup> Beweis einer mich überrafchenden Soflichfeit ber frangofifchen Rameraben führe ich an, baß ein entfernt fantonnirenbes Chaffeur-Regiment, beffen Offigier-Rorps bei biefer Reception nicht jugegen mar, mir am andern Morgen burch fammtliche Offiziere, ben Rommanbeur an ber Gpite, in meinem Quartier einen Befuch machte.

"Die Division wird über Billers Coubin gegen Anteuil vorrüden. Um diese Bewegung zu unterstüßen, wird General Guingret, mit einem halben Bataillon, zwei Kompagnien Bincenner Jägern und vier Geschüßen, einen Uebergang mehr oberhalb über die Aronde zu gewinnen suchen; ber Feind wird durch Kavalleries Trupps markirt, die man in der Gegend von Billers Coudin und bei Auteuil erblickt."

Der Bergog verblieb lange, mohl brei Biertel Stunben, auf bem gemablten Standpunfte, und ich fab inbef bie icon bei Coubin übergegangene Division fich in Bewegung fegen und in größerer Nabe bas Borruden bes fleinen Detaschemente bes General Buingret. lette Detafdement marfdirte rafd, aber ohne alle übliche Borfichtsmafregeln, ohne Spige und Avantgarbe und obne alle Geiten Dedung, feinem Biele entgegen; abgerechnet, bag bie beiben Rompagnien Jager mit einer tomplett aufgeloften Feuerlinie an ber Tete marfchirten. Und boch batte bas Detaschement lange bem Thale ber Aronde vorrudent größere Borficht gegen bie ungebedte Rlante beobachten muffen. Das Auflofen fo vieler Die railleurs fury vor ihrer Fronte war fo fatiguant für biefe ale mangelhaft ichugend für bas Gros. Aber bie Diref. tion bes Mariches, bie Benutung eines tief eingeschnittenen Soblweges entzog bas Detaschement mit Ausnahme ber beden follenden Jager vollfommen bem Muge bes fich jenfeits ber Aronte befindenben Wegners. Jager ber Divifion R ..... fant ein großer Digbrauch ber Signale ftatt, feine Bewegungen führten fie beshalb im Berborgenen aus, wozu bas Terrain fich vortrefflich eignete. Aber man fab auch bort überall icon ibre entwidelten

Reuerlinien zum Gefecht in großer Entfernung vom Reinbe. 3d batte von bem bezeichneten Standpunfte aus, bei einer Entfernung von wenigstens 2000 Schritt, nur eine Geiten-Unficht aller biefer Bewegungen, benn ber Bergog bielt fich ftete fern von beiben, ichon jenfeits bes Baches operirenden Infanterie-Abtheilungen. 3ch bemerfte jebod. baß bie Bincenner Jager wenig Terrain - Bortheile benutten, ben Maffen oft mehr ale 600 Schritt vorauseilten und auch biefe endlich in Angriffs-Rolonnen, ohne Borwirfung und Mitwirfung ihrer Artillerie, einer guten Stellung bes Gegnere jugeführt murben. Das Detafchement bes Generals Guingret, welches lange in bem tiefen Thale meinem Auge entschwunden war, machte feinen Uebergang bemerkbar burch ein lebhaftes Ranonenfeuer, und als ber Bergog fich weiter rechts auf bie Bobe von Baugy, linke ber Strafe von Amiens, begab, faben wir bald beibe vereinzelte Theile (bas Detaschement bes General Buingret und bas Gros ber Division), fich vereinigen, Die Infanterie in 2 Treffen beplopiren und fich auf freiem Terrain por Auteuil in formliche Divifione = Aufftellung entwideln. Der Bergog fagte mir bierauf: "Die Truppen haben beute nur wenig Patronen, allein bie Divifion wird von bem Standpunft aus, ben fie genommen, ibren Rudzug antreten und wir wollen und gur Ravallerie begeben."

Außer bem Gesagten waren mir noch zwei Dinge sehr auffallend. Erstlich, baß ber General R..... von bem ihm zugetheilten Kavallerie Regiment auch nicht einmal Gebrauch machte, sobald er in das freie Terrain von Auteuil getreten war, und zweitens, daß der General Guingret, als er das Defilee mit seiner Abtheilung durchzogen und die jenseitigen Sohen erstiegen, im Augens

blid ber Entwicklung seiner Abtheilung sein linkes Flüsgel-Bataillon in Quarreformation ausstellte, an welchem, anstatt rechts, links von bemselben auf der äußeren Seite 2 Geschüße aussuhren. Der Fehler ward indeß später, wahrscheinlich durch den General selbst verbessert, fällt jedoch sedenfalls dem Infanterieführer und Batterie-Kommandeur zur Last. Aber anerkennen muß ich, daß die Division stets bemüht war, durch ein leichtes Bataillon, welches die Niederungen der Aronde durchzog, dalb die Berbindung mit dem Detaschement des Generals Guingret auszusuchen, und daß eine Reserve von mehreren Batailstonen und einigen Geschüßen siets im richtigen Abstand der Bewegung solgte.

Die Ravallerie exergirte nörblich von Compiegne bei ber Ferme Septwoies. Es waren nur 4 Regimenter auf bem Plat, bas 8te Sufaren- und 11te Chaffeur-Regiment in erfter, bas 13te Chaffeur- und 9te Dragoner-Regiment in zweiter Linie. Dazu gehorten eine reitenbe und eine fahrende (montée) Batterie, jebe von 6 Befchfigen, nämlich 4 Ranonen und 2 lange Saubigen. Das Erer. giren begann mit einem Deployement in 2 Treffen, melches im Trabe gut ausgeführt wurde, und wobei mir, wie bei allen nachfolgenden Bewegungen, bie ftete auf ben Flügeln aufgestellte Artillerie burch ibre Mobilitat und ihr icones Ausfeben befondere auffiel. Beibe Treffen gingen bierauf mehrmals vorwarts burch einander vor, mas immer in Bugfolonnen, estabronweise ftattfanb, ba bie Intervallen amifchen ben Estabrons ftets eine ftarte Bugbreite beträgt, und fo bas Durchgeben ohne Brechung ber Linie ftatifinben fann. Bewegungen auf ber Diago. nale burch halbrechte und halblinte werben bei ber Ravallerie nicht angewandt, fonbern burch Biertel = und

Achtelfdwentungen in Bugen bewirft, mas bie Beit ber Musführung febr verlangert. Bierauf folgten mehrere Schwentungen rudwarte mit Beibehaltung ber Treffenbiffance, bie aber im Schritt vollführt, ben Truppen weber Schwierigfeit, noch Inftruftion gemabrten und natürlich febr lange bauerten. Dann folgte eine Attate bes erften Treffens, welches fich obne Signal, auf bloges Rommanbo vom Fled in Galopp bewegte, fo etwa 400 Schritt im fürmischen Galopp vorging, in ben Esfabrons febr loder murbe, eben fo aufe Rommanto parirte, und und erft bann wieber in Esfabrons jufammenfchlog und feine Estabroneluden von 12 Schritt zu gewinnen fuchte. Als bies bewerfstelligt, ichwentte bas erfte Treffen mit Bugen links, marfdirte in ber Inversion links auf, Alles im Schritt, und bie Estabrons ichwenften einzeln Front. Das 2te Treffen ichwentte mit Estabrons links ab, rudte auf, trabte rechtsschwenkend um ben rechten Flügel bes Iften Treffens und entwidelte fich rechts einschwenfenb babinter. Beibe Treffen formirten Colonne serrée (E8. fabronsfolonnen bintereinanber) und marfdirten, von ber Dueue Diftance nehment, baburch, bag bie binteren Esfabrons immer links einschwenkten, sowie fie bie Diftance gewonnen batten, in einem Treffen auf, fo bag gleichfam aus ber Queue successive einschwenfend bie Linie gebilbet wurde. Gin Aufmarich, ber, wie mir befannt, in ber preußischen Ravallerie nicht üblich ift. - hierauf folgte eine Attate ber 16 Estabrons in Front, bie jeboch mangelhaft ausgeführt murbe, ba fich bie Mitte theilte, und ber rechte Klügel, in Rolge ber nicht angewenteten Signale, weit nach bem Salt vorprellte. Die Attate fant im Galopo ftatt, und mußte glauben laffen, bag es entweber bic Anficht ber Führer fei, bag Attaten gang im Galovo

vollführt zwedmäßiger maren, ober bag, aus Unruhe und weniger ober übereilter Ginubung ber nenen Regimenter, ber Trab fehr vernachläffigt worben.

Rach ber Attafe warb zuruckgegangen und hierauf folgte ein Parademarsch in geöffneten Eskabrons-Rolonnen im Galopp. Diftancen und Tempo waren gut, aber keine Eskabron geschlossen und der Bordermann, freilich bei vielem Staube, nicht gehalten; am besten erschien mir noch bas Dragoner-Regiment, welches als bas leste bie schwierigste Aufgabe hatte.

18. Cepeb.

Rube ber Truppen, aber Parforce-Jagb mit bem Berzog von Nemours, ber ich die Ehre hatte, beizuwohnen. Auch eine Diana — eine junge Dame ber Nachbarschaft — begleitete unsere schnellen Ritte zu Bagen,
mit großer Geschicklichkeit und Gewandtheit, und zwar
durch Did und Dunn! Beim Salali eines Zwölf-Envers
war sie nicht die Lette auf dem Plat, und erndtete für
ihre Rühnheit großes Lob. Ihr Name entsprach auch
dieser Leichtigkeit ihrer Bewegungen; man nannte sie, wenn
ich nicht irre, Mad. de l'Uigle.

19. Geptb.

Große Parade aller Truppen auf dem Plateau de Marigny. Ich ritt am heutigen Tage, von einem rufstschen hohen Offizier begleitet, längs der Front der Aufstellung. Er fragte mich: "Bas sagen Sie zu diesen rothen Dosen?" Ich antwortete: "Diese Dosen sind zwecksmäßig und bergen sehr bewegliche, treffliche Soldatenbeine!" Es schien ihm diese Antwort unerwartet zu kommen und dem Aussen nicht zu gefallen. Die Infansterie war in 2 Treffen ausgestellt, in dem Itand die Artillerie und bahinter die Kavallerie in 2 Treffen; ein Treffen von dem andern etwa 150 Schritt entsernt. Die Infanterie stand sehr gut gerichtet, und überhaupt war

bas Terrain ju biefer Aufftellung, welches von ber erften Linie an fich fanft nach rudwarts erhob, gut gemablt. Rein Rühren, fein Sprechen war zu hören, obgleich bas gange Treffen auf einmal prafentirte und nicht eber ichulterte, bis ber Bergog im Schritt bie gange Front hinabgeritten Im erften Treffen ftanben auf bem rechten Flügel bie Jager von Bincennes in 2 Gliebern, 480 Mann ftart. Im zweiten Treffen auf bem rechten Flügel eine Abtheis lung von Genietruppen, 200 Mann ftarf. Da bie Batail. lone im Durchschnitt 520-530 Mann ftart fein follten, fo waren von ben angeblich in Compiegne anwesenben 18-20,000 Mann nach genauer Bablung nicht mehr als 12.000 Mann in ber Front. Diefe Schmache findet barin ihren befonberen Grund, weil ju ben Gicherheitsmagregeln viele Truppen verwendet merben, g. B. auf ben Wegen gum Uebungeplat und auf biefem felbft, bei ben größeren Manos vern auf einen bebeutenben Umfreis. Alles boch fur ben Ronig allein, benn feine Familie zeigt fich überall und ohne alle Furcht. Und auch ben Ronig begleiten biefe Dagregeln nur ba, mo er gang ficher vom Publifum erwartet werben fann. Darum reitet er auch nie an einem anbergumten Tage. Dan fürchtet alfo nur eine fogenannte Rlife, aber nicht eine allgemeine Theilnahme bei ben fich icon fo oft wiederholten Mordversuchen gegen ben Ronig.

Die schone Mannschaft ber Artillerie auf guten Pferben zeichnete sich vor jener ber Kavallerie durch bessere Haltung, ihre Pferde zugleich auch durch besseren Futterzustand auß; und doch hat sie nur dieselbe Ration und wird beim Manövriren wahrlich nicht geschont. Instessen hat die Artillerie vielleicht nicht Borübungen gehabt, wie die neuerrichteten Kavallerie Regimenter, die von 400 auf 750 Pferde augmentirt sein sollen,

von benen jedoch bei Compiegne nur 110 Pferbe per Eskabron vereint waren. Der Borbeimarsch ber Infanterie
fand in Divisionskolonnen, mit halben Zugbistancen, mit
Gewehr auf der Schulter, sehr leicht und ungezwungen und
in einem munteren Schritte statt. Besser war der Borbeimarsch der Artillerie im Trabe, dagegen die Kavallerie
in geschlossenen (aufgeruckten) Eskabronskolonnen eben so
loder vorbei trabte, wie ihre Ausstellung gewesen war.

20. Geptb.

In ber Nacht die von mir fehr gewünschte Ankunft bes Berzogs von Orleans und Morgens Ererziren beister Infanteries Divisionen auf dem Plateau de Marigny, wie mir bemerkbar gemacht wurde, ohne vorher ausgesgebene Disposition. Die Kavalleries Division ererzirte für sich.

Von heute ab gehöre ich immer zur nächsten Umgebung bes perzogs von Orleans, und er ist stets bemüht, mir Alles zu zeigen und mir Ausschluß zu geben. Er ist durch und durch Soldat, aber auch ein sehr unterrichteter und zugleich — welches Zeugniß sich von allen Seiten bestätigt — ein sehr tapserer. Die Soldaten lieben ihn abgöttisch; die Ofsiziere aller Grade achten ihn sehr hoch, — und doch sah ich nie, daß er ihnen schmeichelte, hörte aber wohl ihn zuweilen starte Rügen austheilen.

Diese guten Eigenschaften und ber militairische Eifer bes Berzogs liegen auch wohl ber an ben Dofen ausgesstreuten Meinung von ihm zum Grunde, daß er einstens ben "Eroberer" zu machen keinen Anstand nehmen werde. Aber ich glaube, daß hier eine absichtliche Berleumbung zum Grunde liegt. Die Berzogin, seine Gemahlin, verstraute mir, daß ihr diese Meinung über ihren Gemahl bekannt sei. Sie sagte: "Mein Gemahl ift, wie Sie balb bemerken werden, ganz und leibenschaftlicher Soldat, und

bas ift ber Armee erfreulich und Frankreich nütlich. Aber thöricht ift es, zu glauben, baß sein Streben einstens auf Eroberungen ausgeben werbe. Nach "Berföhnung" mit ben Dynastien wird er streben, benn er weiß, welche ""ansteren Dinge" zu bekämpsen, bei seiner einstigen Bestimmung feiner harrt!" Daß ich von bieser Aeußerung Gestrauch mache, wird ohne Zweisel von mir erwartet, und ich werbe diese Erwartung erfüllen.

Bir fanden die Infanterie in der Rendezvous-Stellung in 2 Treffen, das Iste in Bataillons-, das 2te in Regiments-Kolonnen mit 400 Schritt Treffen-Distance. Zwei Fußbatterien waren auf beiden Flügeln und in der Mitte vertheilt, die Jäger kompagnieweise hinter den Brigaden des ersten Treffens placirt und Züge zur Dekkung der Artillerie betaschirt.

Die Bataillone bes erften Treffens maren links abmarichirt und ber Bergog von Orleans bemerfte, bag bies eine Reuerung und ein Berfuch feines Brubers fei, benn gewöhnlich murbe nur rechts abmarfdirt. Die Bataillone beplopirten rechts und es berrichte babei, wenn auch nicht überall gleicher Tritt und forperliche Spannung, boch Bufammenhang und große Stille. Die Intervallen waren richtig und bas Alignement ziemlich fcharf. Das erfte Treffen ging mit Bataillons Echellons vom rechten Tiugel vor; nur bie Jager von Bincennes bilbeten bei eingelnen Batgillonen bie Tirailleur-Linien und geigten abermale wenig Uebung in Benutung bes Terraine, Schoffen aber befto mehr. 3ch beobachtete mehreremale ihre Bewegungen im fogenannten pas gymnastique mahrend bes Bor- ober Aurudtrabens, ohne bag ich einen Grund gu · biefer ichnellen Bewegung bemerten fonnte. Beim Untreten bes letten Echellone beginnt baffelbe unbegreiflicher Beise ein lebhaftes Bataillenfeuer, boch wird dieser Fehsler sogleich vom Herzog von Nemours bemerkt, das Feuer eingestellt und die Bewegung fortgesett. Indem noch alle Echellons als solche im Marsch sind: Halt! Quarré sormirt! und ein lebhaftes Feuer aller Bataillone erfolgt in der als Staffel augenblicklich inne habenden Stellung. Das 2te Treffen war der Bewegung des ersten gefolgt, und als nach dem beendetem Quarréseuer eins der mittleren Bataillone sich entwickelte, so rückten alle übrigen Bataillone ohne allgemeines Kommando in das von jenem Bataillon angegebene Alignement, wobei die Untersossisiere mit verkehrtem Gewehr, die Kolbe hoch, die neue Linie markirten.

Der Bergog von Drleans, welcher ichon mehreremale geaußert, baß er bei ber biesjährigen Uebung gu feinem Leidwefen gur Disposition gestellt fei, bat in biefem Doment ben Bergog von Remvure, ihm gu erlauben, bas Rommando ju übernehmen, und außerte fich: er wolle, wo möglich, einen guten Rudzug machen. (Wie er mir faate: nach ,. Claufewig's" Lebre! Es hat fich ber Berjog in feiner Offenheit mehrmals mit befonderer Unerfennung über biefen preußischen Schriftsteller bei biefer und anderer Gelegenheit ausgesprochen.) Bon bem Mugenblid an, wo er fich an ber Spige ber Divisionen befanb, zeigte fich bald in allen Theilen mehr Leben und Beift. und nicht lange, fo mußte ich mir fagen, baß er bas Gute aller Armeen anzunehmen trachte und nicht allein viel gelefen, fonbern auch viel gelernt habe. (Er bat Clausewit formlich ftubirt und beffen Werfe übersegen laffen; Balentini und andere unferer Schriftfteller [alle 3 Bante Gumtau's] gelefen.) Der Rudgug. begann unter bem Schut bedenter Tirailleurs; eine große

Batterie murbe auf bem Mlugel versammelt und feuerte. Sierauf Salt! Tirailleurs jurud! und bie Bataillone geben volle Galven. Das erfte Treffen beginnt ben Rudjug in fich en echiquier, mas bei ber 400 Schritt großen Treffen-Diftance moglich. Das 2te Treffen, in Regiments-Rolonnen, mar biefer Bewegung vorangegangen und hatte, sobald bas Ifte Treffen Salt gemacht und ein lebhaftes, lang bauernbes Bataillenfeuer unterhielt, beplopirt. bann Borbrechen bes 2ten Treffens, Tirgilleurs anfanglich an ber Tete und endlich in ben Intervallen. Baionet-Attate! Salt! Die Tirailleurs verfolgen ben Feinb. Um biefen legten Angriff ju unterftugen, batte ber Berjog fammtliche Artillerie auf einer fanften Anbobe, an welche fich ber rechte Flügel ber Infanterje beim letten Salt ftuste, vereinigen laffen. Alle biefe Anordnungen erschienen fo zweddienlich als rafch ergriffen zu fein. Rur war ber Bergog nicht zufrieben, bag beim Salten bie Briagbiers ihre Bataillone in Linien ber Richtung nach und nicht ber Linie bes Terrains nach aufgestellt batten. einem Borte, es zeigten fich unter feiner Rubrung beffere Pringipe und ichnellere Ausführung.

Der herzog von Orleans begab sich hierauf mit uns zur Kavallerie. Dieselbe ererzirte in 3 Tressen, jedes zu 2 Regimentern, ein hufaren-Regiment noch außerdem als Avantgarde. Die Avantgarde hat vor sich eine Esstadron in Flankeurs aufgelöst, 50 Schritt hinter jedem Flügel der Flankeurlinie einen formirten Zug. Dies ist die Art, wie die französische Kavallerie immer flankirt, da bei ihren 12 Schritt breiten Eskadrons-Intervallen zu große Lüden entstehen würden, wollte sie von jeder Esstadron einen Zug, wie wir, dazu anwenden.

Es wurden nach einander mehrere Frontveranberun. gen in 3 Treffen rudwarts und vormarts, aber ftets im Schritt gemacht, wobei einmal bie Flankeurs ber Avantgarbe binter bie Front tamen und es lange bauerte, bis fie wieber ihren richtigen Plat fanten. Gine Umfehrtschwenfung in Estabrons im Balop warb aut ausgeführt; bann murbe Rolonne formirt und, von ber Queue Diftance nehmend und in bie Flanke einschwenkend in oben beschriebener Urt, bie Linie bergeftellt. Die Bufaren ber Abantgarbe machten eine Schwarmattate, borten aber, an Signale nicht gewöhnt, nicht auf ben Apvell, ritten vielmehr fo weit als es bas Terrain nur erlaubte. fehrten erft an einem großen Rapsfelbe um, und rallirten fich nach langer Beit por ber Front bes erften Treffens. Dierauf folgten Attaten ber 3 Treffen nach einander, alle wieder vom Rled in Galopp, ohne Marich, Marich! febr loder und ohne Signale. Da grunbfaglich nach bem Frangbfifchen Reglement eine Ravallerie, bie attaffrt bat, nie burch ibr nachfolgendes Treffen gebt, fo ichwentten bie Treffen nach vollenbeter Attafe mit Esfabrons ab, rudten auf und trabten um ben linken Alugel bes nachfolgenben Treffens, welches fofort Die Attate begann. Darauf Kormation gum Parademarich in gefchloffener Estabronsfolonne im Trabe. Es scheint mir fonach, ale ob in geöffneter Rolonne ber Parabemarich im Trabe für ju fdwierig gehalten und nur im Galopp gemacht werbe.

Bei einer ber Attaken fahen wir plöplich einen jungen Geistlichen mit feinen wahrscheinlichen Böglingen durch bieselbe sehr gefährbet, und ber Bergog außerte barüber große Besorgniß. Ich muß mich bei bieser Beranlaffung einer eben so übereilten als auch wohl an Ort und Stelle unpassenden Aeußerung selbst anklagen, bahin lautend:

"daß bie Schwarzebde fich in neuerer Zeit nicht felten auf unrechten Poften hatten finden laffen". Der eble Berzog, meine Anspielung wohl verstehend, erwiederte mir: "Bir haben ihnen jedoch viel zu banken, — unsfere Kirchen füllen sich wieder."

Ruhe ber Truppen und Jagd mit ber Flinte im Part 21. Sent. bei Compiegne, wobei ich zugegen. hätte ich jedoch ber Sitze meines Büchsenspänners nachgegeben, so würde ich ohne allen Zweisel außer dem wirklich erlegten 1 Rehbock (welchen der Herzog von Nemours fehlte), 13 Fasanen, 15 Rebhühner, worunter 2 Perdrix-rouge, 12 Kaninchen, worunter 2 schwarze, auch noch einige französische Treiber geschossen haben! Wie würde mich der "Corsaire" in seinem Blatt am andern Morgen mit seinem Witz angeschossen haben!

Manover aller Truppen, beinahe auf bemfelben Ter= 22. Sept6. rain wie bas neuliche.

Die beiden Infanterie-Divisionen birigirten sich aus ihren respektiven Lagern auf ihren Sammelpläten rechts und links des Weges nach Amiens, ohne eine Rendezvous-Stellung anzunehmen, obgleich sie ½ Meile vom Feind entsernt und eine Avantgarde vor sich haben mußten. Sie formirten sich, indem sie ihre Bataillone in zwei Treffen hervorzogen und ein ihnen zugetheiltes Ravallerie-Regiment, (gleichfalls deplopirt) mit vorgenommenen Flankeurs, als Bortruppe an der Spize vor sich hatten.
Dieser Formation folgte endlich der Bormarsch, wöbei nun
auch die Tirailleurs der nicht von der Ravallerie gedeckten Bataillone vorgenommen wurden. Wir begaben uns
zur Division R....., und indem wir deren Marsch
bis zum Desilee von Baugy folgten, bemerkten wir, mit

welchen Schwierigfeiten bieselbe bei ihrer breiten Marschordnung ben Terrain Dindernissen auszuweichen suchte.
Um ein tieses Ravin zu passiren, mußte die ganze Division rechts abschwenken, und in diesem Augenblick, wo
sie schon ziemlich nahe am Feinde, ließ sie ihre Artillerie auf der nach dem Feinde zugewandten Flanke
marschiren. Der Derzog von Orleans erkannte und rügte
dies Benehmen, sowie die ganze unpassende Marschordnung der Division vom Sammelplat. Auch bei dieser
Gelegenheit hörte man, gewiß sehr unzeitig, Signale zum
Halten, Marsch, Rechts und Linksziehen. Am Defile
von Baugy angekommen, sah ich die Kavallerie nicht weniger unvorsichtig mit der seindlichen Infanterie flankiren.

Bon bier aus manbte fich bie Division rechts, um über bie unterhalb Revenne ju fchlagende Bodbrude ju geben und es entspann fich langs ber Aronde ein lebhaftes Tirailleurfeuer. Wir ritten links und folgten nun ben Bewegungen ber zweiten Divifion, welche, icon bei Baugy angekommen, burch bie Abfendung einer Brigade links, gegen ben Puntt Drme, bas weitere Borfdreiten gegen Mondy protegiren wollte. Ein großes maffives Saus. einen mit einer fteinernen, boch nicht ju boben Mauer umgebenen Part fant biefe Abfendung nicht befest und baber balb Gelegenheit, in ber Busammenmirfung ber gangen Divifion über Monchy gegen ben linfs liegenben Bald vorzuruden, in welchem letteren fich ein heftiges Gefecht entspann. Die Reserve mar indeg bis hinter Baugy vorgerudt. Der General R ..... hatte mittlerweile rechts von Revenne feine Brude gefchlagen und beboudirte mit feiner Divifion. Bir eilten babin und fanben biefe Division getheilt, brei Bataillone von Braine gegen stuteuit vorrudent, bas Gros mehr rechts in Bewegung.

Dem Bergog ichien bie Richtung bes lettern und bie Bereinzelung nicht zu gefallen, und als General R ..... bem Bergog von Orleans queilte und icon von Beitem rief: ...Monseigneur! je ne peux maîtriser mon cheval!" antwortete biefer lebhaft: "Eh bien! tachez au moins de maîtriser votre division!" In biefem felben Augenblid wurde bemerft, wie eins ber 3 linfe vorrudenben Bataillone einen tiefen Soblmeg überfdritt, fcnell jenfeits Quarre formirte und auch aleich barauf von Ravallerie angegriffen murbe. Die Division Galbois links mar burch Diefe jedoch nicht eingreifenden Bewegungen zu ihrer Rechten in biefem Moment einem großen Echec ausgesent und ber Bergog zeigte ichon einmal bie Abficht, ben amifchen ber Ferme bes Loges und Auteuil vereinten Begner unerwartet und fcnell bie Offenfive ergreifen gu Er gab bies jeboch auf und wir faben noch eine geraume Beit biefem partiellen Gefechte ber Ungreifenben Endlich gewann bie Division R ....., burch eine Linfs - Schwenfung ihres Gros, ihre Bereinigung und beffere Direftion wieber. Und ich muß biefe Bewegung, bie mit einer Lebendigfeit und Orbnung ausgeführt murbe, als wenn jeber Gingelne von ihrer Nothwendigfeit burchbrungen gemefen, ale bie gelungenfte bes beutigen Manovers anerkennen. Das Ravallerie-Regiment ber Divifion befand fich an ber Spige, und indem baffelbe ben Grund amifden Billere Coubin und Auteuil überfchritt, aufmarschirte und fich jum Gefecht bereitete, mußte man bie Infanterie noch weit gurud glauben. Allein biefe mar mit rafchen Fugen, in Regimente-Rolonnen entwidelt, beinabe aufschließend ber Ravallerie gefolgt, und wie biese lebhaft angegriffen und gurudgewiesen murte, brach fie in Bataillond-Rolonnen aus jenem Grund bervor und orbnete

sich sehr schnell zu ihrem Gefecht. Diese Bewegung sprach in meinen Augen die Brauchbarkeit dieser Infanterie vollstommen aus. Bald erschien auf dem Kampfplat auch die Reserve und es trat eine Pause zur Erholung der Truppen ein, die ich jedoch noch nicht für zeitgemäß erzachten konnte, weil das Gesecht im Balde von Monchy noch nicht beendet war. Dies zeigte sich um so deutlicher, als ein Bataillon, welches links, neben der auf der Chaussee aufgestellten Artillerie an den Bald anstoßend, seinen Standpunkt hatte, plöslich zu feuern begann. Aber das Ende des offensiven Manövers war besoblen!

Rad einer Paufe von einer vollen Stunde begann . ber Feind feinen Angriff. Die Disposition bes Bergogs von Nemours jum Rudjuge bezeichnete feinen Truppen biefelbe Richtung und Gintheilung wie beim Borgeben, welches wohl im Allgemeinen nicht zu tabeln, aber für bie befonbere Anordnung bes Rudzugs boch nicht gang entiprechend zu nennen ift. Denn follten, wie bier gefchab, bie jahlreiche Ravallerie ber Referve und reitenbe Artillerie, burch nur 3 leichte Bataillone unterftust, ben Rudaug beden, fo burfte biefe Ravallerie bei bem fur fie bestimmten Rudjug burch bas & Stunde lange Defilee von Baugy großer Gefahr ausgesett fein. Die Divisionen hatten ihre Rudjugs-Bewegungen begonnen und festen fie eifrig fort, ale bie oben genannte Arrieregarbe vom Feinde lebhaft angegriffen wurbe. Obgleich auf einem gunftigen Boben, fab ich bie Regimenter biefer gablreichen Ravallerie boch nur vereinzelte Ungriffe machen. Gin Enfemble fehlte und unverhaltnigmäßige Rrafte traten baufig gegen einander auf, wie bies 3. B. ber Angriff eines Ravallerie-Regiments auf ein gegenüberfiebenbes Ravallerie-Regiment, unterftust burch ein Bataillon und burch eine Batterie, bewies. Das feindliche Bataillon schien fich aber so fehr seines guten Rechts bewußt, baß es, im Rnaul zusammengesbrangt, festen Fußes die Ravallerie vorüber ließ.

Nachbem biese Attafen beenbet und bie Ravallerie ihren Abjug begonnen, fab fich legtere von 2 Bataillonen links ber Chauffee und bem 3ten ale Echellon rechts rudwarts aufgenommen. Zwei Geschüte follten ben Bufammenhang gwischen biefer Infanterie fichern. Alls ber Feind mit allen Baffen fich ben beiben Bataillonen links naberte, gingen biefe bemfelben, bas Bajonnet fällenb, entgegen unb jogen fich ab, nachdem fie lebhaft dargirt hatten. Das rechte Flügel-Bataillon hatte fein Terrain, einen boben Berg, auf welchem fich eine Ravelle befand, wohl nicht aut benutt, indem es fich mit bem rechten Flügel gegen bies Gebaube gelebnt und in Linien-Drbnung feine Stellung langs bem fteilen Berg binab genommen hatte. Dhne angegriffen ju werben, folgte es bem Rudjug, inbem es mit Bugen vom rechten Alugel rudwarts ichwenfte und abmarichirte. Die Division R..... hatte ihre Brude wieber gefunden und fam nicht mehr zum Borfchein, mas um fo naturlicher mar, ba biefelbe für bie Unlage bes gangen Gefechts in febr großer Ferne fich befant. Die Division Galbois, Die Referve binter fich babent, batte bie Beden auf ben Soben von Baugy befest und verschof bier gegen bas Defilee ihre letten Patronen. Dies mar bas Enbe bes Manovers. - Die Truppen maren von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr von ihren Lagern und refp. Rantoni= rungen entfernt gewesen.

Ruhe, und mit bem Berzog von Orleans zum Besuch 23. Cott. in beiben Lagern. In ber Nacht war ber König anges fommen.

Großer Empfang bei ber Königlichen Familie. Um Eingang murbe Alles ftreng "gemustert". Mir schienen babei mehr bie Personen, als bie Anzüge ins Auge gefaßt zu werben.

Parforcejagd in ber Dauer von 10 Stunden mit bem Berzog von Orleans, welcher trot eines heftigen Gewitsters die Jagd nicht einstellte. Biele Theilnehmer der Jagd entfernten sich und auch der herzog von Nemours hatte große Lust hierzu, wurde aber von seinem herrn Bruder durch nedende Scherze zurückgehalten. Der Abend und die Rückreise waren schön. In den Parallel-Wegen begleiteten uns einen großen Theil des Weges die blasenden Pisqueure, und der Marsch von Orleans ertönte wundersschön burch den dunklen stillen Wald.

Aber ich lernte heute recht die Wahrheit bes Sprückworts erkennen, daß "ber Prophet im eigenen Lande am
wenigsten gelte". Alle Jagdpferde waren von englischer Race und sehr gute Pferde; allein ein preußisches verkauftes Offizier-Charge-Pferd, welches ein Piqueur ritt,
war das allerausdauernoste, und der Piqueur wechselte nie!

26. Septb.

Sonntag. Reise mit bem Könige und ber Königlichen Familie nach bem alten Schloß Pierresonds. Interessante Unterrebung mit ber Berzogin von Orleans über
ihr gestörtes Berhältniß zu unserem Königlichen Sause,
und namentlich von ihrer großen Liebe und Sehnsucht
zu ihrer Cousine, ber Frau Prinzessen von Preußen. Die
Berzogin war bei bieser Mittheilung bis zu Thränen bewegt. Auch hatte ich bei bieser Gelegenheit bie Ehre,
burch Louis Philipp selbst ber Königin Christine von Spanien vorgestellt zu werben. Unsere Reise nach Pierresonds

murbe nicht ohne besondere Borfichtsmagregeln gemacht. Stellenweise maren rechts und links bes Beges Detafchemenis aufgestellt, von welchen immer ein Theil ber Mannfchaft bie Roniglichen Wagen bis jum nachften fotogirend begleitete. Babrhaft rührend war es, wie bie beiben Sobne bes Ronigs, Die Bergoge von Orleans und von Nemours, auf ber gangen Reife, rechts und links an bem Schlage, bes Ronige Bagen ju Pferbe begleiteten, und baburch gewiß nur eine großere Sicherheit bemirfen mollten.

Das fogenannte honneur = Manover aller Truppen 27. Ceptb. vor bem Ronige. Die Aufftellung in 3 Treffen, wie Plan II. Ria. I. angiebt. Das Erergiren beginnt mit einem Deployement links ber Infanterie; Avanciren mit Regimente-Echellone vom rechten Flügel im Abstande von 80 Schritten und vorgenommenen Tirailleurs. Nachbem biefe Bewegung beenbet, verfielen bie Echellons fuccefive ins Bataillenfeuer. Stopfen! Sufaren-Brigate beplopirt und attafirt; bas eine Regiment fdmarmt febr meit aus; bie Sufaren ralliiren fich auf bem rechten Flügel und bas 2te Infanterie-Treffen avancirt, geht burch bas ifte, obne Tirailleurs porgunehmen. Salt! Deplovirt, Quarre formirt! Durch eine Achtel = Schwenfung nimmt jedes Bataillon eine oblique Stellung an. Der Ronig begiebt fich in eines ber mittlern Bataillone. (Man fonnte leicht in biefem Benehmen bes Ronigs mehr als Borficht und ein gemiffes Migtrauen gegen bie Truppen feben; allein bies mar ficher nicht ber Fall, wie es fein Bertrauen bei anbern Gelegenheiten gegen bie Truppen beweifen follte. Dier mar es allein bie Abficht, bei bem allgemeinen und maglofen Gefnalle auf allen Punften einen überfichtlichen

Standpunkt in der Mitte zu gewinnen. In des herzogs von Orleans Begleitung umritt ich beinahe alle Bataillone.) Andauerndes Schleßen aller Bataillone, und es wird getadelt, daß die Kavallerie nicht eingreift. Da diesfer Tadel an mich gerichtet, erwidere ich, daß man wohl beute das Infanteries Manöver von der Kavallerie alls getrennt betrachte. Das Feuer schweigt und die Kavallerie im Iten Treffen deployirt, sest sich wieder in Divisions Kolonne, geht durch beide Treffen vor, deployirt und attakirt zugleich brigadenweise, wieder nur im Galopp. Die reitende Artillerie rückt nur bis in die Linie des Isten Treffens vor; Kavallerie wieder in Divisions Kolonnen zurück; Bataillenseuer der Infanterie. Beschluß durch einen Borbeimarsch, wie gewöhnlich im pas accelere.

28. Cepib.

Austheilung ber Fahnen an die neuen Regimenter auf bem Plateau bei Marigny. Die Aufstellung wie früsher. Bei der Bertheilung der Fahnen bildeten die Truppen gegen einen aufgeschütteten hügel, auf welchem sich die Königliche Familie in Wagen und zu Pferde befand, sich en eventail. Der König und Marschall Soult hieleten Reden. (Ungeschicktes Einfallen der Tambours und Musikhöre störte jedoch dieselben sehr. Der König wurde ganz heiser und wir konnten von seiner Anrede nur wesnig verstehen; Abends wurden beide Reden gedruckt ausgestheilt.) Dann folgte der gewöhnliche Vorbeimarsch.

29. Ceptb.

Besichtigung beiber lager burch ben König und burch bie Königliche Familie; Turn-lebung im Camp d'Orleans nach bem Jahn'schen Turnbuch. Die oft sehr sinnreichen kleinen Dandarbeiten und bie Anlagen ber Soldaten längs ihren Belten, oft in Darstellungen wie auch in ben babei angebrachten Inschriften ihre Gesinnung ausbrückend, wer-

ben vom Ronige foniglich belobnt. - Dlögliches Allarms ichlagen, und nach Berlauf von 3 Minuten fieben bie Bataillone auf ber place d'armes versammelt, mobigerichtet und es beginnt ein Bataillenfeuer, welches feine Schwierigfeit, baffelbe ju ftopfen, finten ließ. Gin ficheres Dittel, um beim Berfammeln auf ber place d'armes fcuelle ia unfehlbare Richtung ju finden, verrieth und beut eine langs ber Frontlinie burch fleine Steine marfirte Linie. Ruglicher fanten wir jeboch ben auf abnliche Beise mit bergleichen fleinen Steinen gebilbeten Boben unter fammtlichen Gewehr = Manteln, um bie Baffen gegen Schmus und Feuchtigfeit ju fcugen. - Beitere Kabrt nach bem Camp be Nemours. Aehnliche Befichtiaung, bie beinabe ben Abend berantommen lieg. lich greifen auch bier 3 Batgillone gum Gewehr und 12 Beiduse, nebft bem Ponton-Train, eilen gegen bie Dife (Plan II. Fig. III.), um bafelbft eine Brude ju fcblagen und einen Uebergang vorzubereiten. Die Pontone lagen, 7 an ber Babl, mo bie Mione in bie Dife fließt, und eine Ranonabe und Tirailleur-Gefecht, welche beibe fich bei b. entspannen, murben burch Artillerie in a. balb vermehrt. Benfeits hinter bem boben Damme ber Chauffee von Compiegne nach Clairvoir batte ber Feind feine Referve verborgen und einzelne Tirailleur-Abtheilungen begegnen ben erften Bersuchen. General R ..... hatte fammtliche Pontons mit ben Jagern von Bincennes, bis auf eine Rompagnie; bie beren Bewegungen auf bem bieffeitigen Ufer folgen follte, vollgepfropft, und fie eröffneten in biefer Lage, beim Ginfegeln in die Dife am Puntte c., wo fie bebarfiren follten, ein beftiges Feuer, von ihrem Gegner gewiß mit großer Wirfung ermibert. Da ber Feind Berftärfung gegen ben Bersuch ihrer Ausschiffung, die boch endlich gelang, vorsendete, so drängte diese Berstärfung das Jäger-Bataillon, ohne daß es diesem gelungen, sich der Chausses zu bemächtigen, längs der Dise die nach d. Dier entstand wegen der Nähe der gedeckten seind-lichen Ausstellung ein Gesecht, unter dessen Schutz zwar die Brücke geschlagen, aber im Ernste wohl nie passirt worden wäre. Daß das Gebüsch d. zur Erleichterung der beadssichtigten Ausschiffung in c. nicht besetzt war, kann man nicht begreisen. Der König ließ die 3 in Reserve gebliesbenen Bataillone auch die Brücke nicht überschreiten; er schien unzufrieden und äußerte: "Bir haben heut viel Pulver verschossen." — Die Truppen marschirten ins Lasger zurück.

30. Ceptb.

Früh am Morgen Schießübungen ber Vincenner Jäsger im Park von Compiegne.\*) Mittags 1 Uhr in ber Mähe bes Camp d'Orleans große Parade-Aufstellung und babei Ertheilung ber Ehrenzeichen sowie Ernennungen und Beförberungen. Der Borbeimarsch erfolgte, und als sich die Königliche Familie zu hause begab, hatten sich die Truppen, die Kavallerie links, die Infanterie rechts, aber die Kavallerie in einer so großen Entsernung, daß sie erst im Moment der Ankunst der Königlichen Equipagen durch ein Borrsiden im Galopp in ein ganz nahes Alignesment, der Infanterie vis-à-vis, rückte, — in dichten Koslonnen neben dem Wege ausgestellt und brachten, unter Präsentiren und den Marsch von Orleans schlagend und blasend, ihr lestes: Vive le roi!

<sup>\*)</sup> Siebe barüber bie nachfte Unlage.

## Die Jäger bon Bincennes im Berbft 1841.

Dieses unter Protestion bes Herzogs von Orleans und in seiner Bewassnung durch General d'Houdetot ins Leben gerusene Korps besteht gegenwärtig aus 10 Bataillonen\*), wovon 5 in Afrika, die übrigen in Frankreich garnisonirt sind. Jedes Bataillon hat 8 Kompagnien, von benen eine Kompagnie, mit einer Gattung schwererer Büchsen bewassnet, die Karabinier-Kompagnie heißt. Die Kompagnien in Frankreich auf dem Friedenssuse zählen 80, die in Afrika auf dem Kriegssuse 100 Mann.

Der Bincenner Jäger hat eine czafotartige Müge, einen blauen, bis an bas Knie reichenben Rod mit einer Reihe Knöpfe, hellgelbem Paffepoil, gelben Spauletten mit grünen Franzen, stahlgraues weites Beinkleid mit gelber Nahtpaffepoil, Schuhe mit lebernen ober leinenen Gamaschen.

Der hanjarartige Dirschfänger mit messingenem Rreuzgriff, in einer unpolirten eisernen Scheibe, hängt an einer schwarz-lebernen Ruppel, welche burch zwei schmale Riemen, bie unten mit haken versehen und an bem Tragriemen bes Tornisters an ber linken Seite besestigt, vor bem herabgleiten über die hüfte geschütt ift.

Der Tornister ist von schwarzem Kalbleber und hat teinen Bruftriemen; obenauf ist ber Mantel von Bachsleinwand rund gerollt und mit zwei Riemen befestigt.

<sup>\*)</sup> Seit 1853 befanntlich um 10 Bataillone vermehrt.

Die Patrontasche ist rudwärts an ber Kuppel bes hirschfängers mit zwei Schleisen ber Art besestigt, baß sie während bes Feuerns auf der rechten Seite vor die Mitte bes Leibes geschoben werden kann; sie hat Raum für ungefähr 40 Patronen, die übrige Munition wird im Tornister aufbewahrt. (Man beabsichtigt für diese Reserve-Munition am unteren Ende bes Tornisters ein Schubsach anzubringen.)

Die Budfen leichterer Gattung - 7 Rompagnien find auf 400 Meter einvifirt, haben 4 Buge, etwas Drall und ichiegen 18 Rugeln aufe Pfund mit 7 Grammen Dulverlabung. Die Buchfe ift fcmer, liegt aber febr gut im Unschlage; bie. Biffrung nicht febr fein. 5 Boll von ber Schwanzschraube ift ber Auffag, brittehalb Boll boch, auf bie Art fonftruirt, wie es aus ber bem Berichte über bie Schiegubung beigefügten Beichnung erfictlich ift, und jum Aufschlagen mit zwei Scharnieren verfeben. Der Lauf ift an ber Munbung etwas weiter, um bie Rugel bequem einlaben gu fonnen. Gegen bie Rammer erweitert fich ber Lauf abermale, fo bag bie Rugel, wenn fie mit ftarfem Pflafter gelaben wirb, an biefer Stelle leichter binabaleitet, wie bies bei manchem unferer Scheibenröhre baufig portommt und mit bem Ausbrud: "ber Rall ber Buchfe" bezeichnet wirb. Das gaben mit ber Papierpatrone geht inbeffen fo leicht, bag ich an ben verschoffenen Rugeln, bie ich gerabe wieberfant, nur febr geringe Mertmale ber Buge wahrnabm, mabrent biefe fich an ben Rugeln größeren Ralibers gang beutlich und icharf martirten. Da bie Deffnung ber Rammer bebeutent fleiner als bie Rugel ift, fo wirb biefe burch bas Auffegen mit bem fcmeren, eifernen gabeftod gleichsam auf bie Rammer genietet; ber Einbrud, ben bie Rugel bierburch befommt, ift zwar merflich aber nicht

bebeutenb. Die Rammer muß wenigstens eine Tiefe von 3 Roll baben, mas ich baraus fcblog, bag ber Labeftod. wenn er mit bem an einem Ente befindlichen cylinberformigen Rolben in ben Lauf gelaffen wird, biefen amei Ringer breit überragt, mogegen er mit bem bunneren Enbe faft ebenso tief bineinfällt. Das Bifton ift à la Congrève, bas beift faft in ber Mitte bes Laufes fentrecht auf bie Rammer angebracht, woburch eine ichnellere Entzunbung und ein leichteres Reinigen ber etwa verftopften Viftons beabfichtigt Die Bunbbutden find groß, am untern Ranbe mehrfach eingeschnitten und umgeschlagen. Der Lauf ift burchaus farf im Gifen, und eine Sand breit von ber Munbung jum Auffteden bes Birfchfangers eingerichtet (Plan U. Ria. II.). Der lettere bat, wie ichon angebeutet, bie Form ber türkischen Sanjare und einen meffingenen Rreugariff, in beffen einem breiteren Enbe fich bie Deffnung für ben Lauf befindet. Um Trichterring ift ein Bapfen, welcher bei a in Die im Griffe angebrachte Rinne zu liegen fommt. Sirichfanger wird bis an bas Enbe ber Rinne c binabgebrudt und bann nach Urt ber Bajonette bis d in eine Keber eingebrebt. Diefer Birfchfanger ift etwas über 2 Schuhe lang, nicht febr maffin und liegt nicht gut in ber band.

Das Gewehr wird nach Jägerart am Riemen umgehängt getragen; beim Defiliren im rechten Arm ober über bie linke Schulter.

Die Karabinier-Kompagnie hat schwerere Buchsen mit größerem Kaliber (10 Kugeln auf bas Pfund), 6 Zügen; wenig Drall (auf 2 Meter ganzen Drall) und längeren Röhren\*). Der Kolbenschub ist nach Art ber Tiroler Schei-

<sup>\*)</sup> Diefe Baffe wurde fpater wieder abgeschafft, wenigftens außer Bebrauch bei Felbtruppen gefest; wird aber ficher in ben Beftungen noch

benbuchfen jur befferen Unterfitung bes Anschlages mit einem eisernen haten versehen. Die hochte Ginvisirung ift auf 600 Meter, ober ben Meter ju 3' gerechnet pr. pr. auf 770 Schritt, ben Schritt ju 2' 4" gerechnet. Im Uebrigen sind biese schweren Buchsen gang so wie bie kleineren gebaut.

Die Bincenner Jäger haben außer ben sie betreffenben Formirungen bes Linienreglements, wenn sie als geschlossene Körper manövriren, noch ein eigenes Reglement für die zerstreute Fechtart; sie lösen sich zu 4 Mann auf; die Untersstützung, das Borrücken und Netiriren ebenfalls zu 4; ein Jäger muß immer geladen haben. 100 Schritte hinter der Kette folgt der Offizier mit 1 Trompeter und 6 Jägern; in gleicher Entsernung die Unterstützungszüge und dann die Haupttruppe. Alle Bewegungen geschehen in einem leichten schritte; wenn es die Umstände ersordern, im Laufschritte (Pas gymnastique). Ausdauer ist ihnen hierin nicht abzusprechen. Die Beurtheilung des Terrains und Benutzung desselben dagegen sand ich noch sehr mangelhaft.

Der Anschaffungspreis einer Bincenner Buchse kleinerer Gattung ist 60 und ber größeren 80 Franks. Erstere find beim Buchsenmacher Renette, Champ Elise in Paris, um 100 Frank bas Stud, ohne Schwierigkeit zu bekommen.

-05

Berwendung finden, und ihre Renntnis bleibt baber immer munfdenemerth und nublic.

## Schie fübung ber Jäger von Bincennes, am 30ften September 1841.

Gleich bei meiner ersten Borstellung hatte mir ber Berzog von Orleans bie erfreuliche Zusage gegeben, bie Bincenner Jäger bei Compiegne, unter seiner personlichen Leitung, in meiner Gegenwart eine Schießübung abhalten zu lassen. Schwierigkeiten verzögerten bieselbe bis zum letten Tage meiner Anwesenheit. Der Grund war eine Geheimnisktasmerei einiger französischen Generale, welche aber ber herzog glüdlich zu bekämpfen mußte.

Folgendes ift bas Ergebniß biefer Uebung:

Der Schiefplat war eine ber breiten ausgehauenen Linien bes Compiegner Walbes (bie Perspective bes Compiegner Schlosses), ungefähr 80 Schritte breit. Im Ganzen erhöhte sich bas Terrain gegen bie Scheiben, bie an bem halben Abhange einer Anhöhe stanben. Der Boben war mit bichtem moosigen Grase bewachsen und durch bie in ausgerodeten Waldellen sehr häusig vorkommenden Maulwürfshügeln ähnlichen Erhöhungen, sowie durch andere bez beutende Terrainunebenheiten den Ricochettschüssen sehr unvorteilhast. Nach einer regnerischen Nacht ein warmer, sonnenz heller Morgen, was die Atmosphäre, bis sich ein ziemlich heftiger Wind erhob, dunstig und den Pulverdampf nach wenigen Schüssen dicht vor dem Schüsen an dem Boden lagern machte. Acht einzelne Scheiden, 8 Kuß hoch, 4 Kuß breit,

mit Intervallen von 3 Schritt, aus einen Boll biden tannenen Brettern, weiß angestrichen und mit verschiebenen Figuren von ben Jagern bemalt, maren aufgeftellt. Die marfirten Diftancen maren 400, 500 und 600 Meter (Meter = 3 ftarfen fuß). Auf 600 Meter fanben wir 40 Mann ber fogenannten Rarabinier-Rompagnie"), beren iebes Bataillon eine bat, und welche mit ben ichwereren, 10 Rugeln aufe Pfund ichiegenben Buchfen bewaffnet und in einer Linie, ungefähr einen Schritt auseinander, aufgestellt maren. Bei ber Labung ber Buchfen bemertte ich, bag bas Bundbutchen querft aufgestedt wird, bann bie Patrone ergriffen, abgebiffen und die Stilfe fammt ber Rugel gang wie bei unferen Dusfeten in ben lauf gestedt, mit bem Ginger nachgeschoben und bann mit bem Labestod febr leicht gleitend binabgestoßen und mit brei leichten Stogen aufgefest mirb.

Die Diftance von 600 Metern betrug, als ich sie absideriten ließ, 750 starke Schritt, folglich fehlten nach ber französischen Berechnung eirea 20 Schritte. Wahrscheinlich glaubte man burch die etwas geringer gemessene Diftance vas Resultat zu erhöhen, was aber nicht ber Fall war, ba diese Büchsen seingeschossen zu sein schienen, benn die meisten Scheibenfehler gingen, wie sich im Verlauf bes Verichtes zeigt, gerade über die Scheibe weg und schlugen ungefähr 100 Meter hinter benselben in die oben erwähnte Anhöhe ein.

<sup>\*)</sup> Diese Karabinier-Kompagnien, mit ihrer schweren Bewaffnung, find neuerlich zwar, wie schon gesagt, eingegangen; allein beren Schuß-Resultate und nähere Kenntnisnahme ift gewiß heute noch nicht überfülsig, da fie in ben französischen Festungen sicher die Stelle unferer Ballbuchsen einst vertreten werden.

Der Jäger zielt auf biefe Diftance über bie am oberften Rande bes Aufsates befindliche Kerbe; halt hierzu die Buchfe in die Achselhöhlung gestemmt, ben Kopf ungebeugt und ohngefahr eine Dand breit vom Schafte entfernt, ohne die Bade an benselben zu legen; die linke Sand ift nahe am handbügel und ber linke Ellenbogen bei ben meisten in die Dilfte gestügt.

Das Feuer begann auf ein Trompetenfignal und murbe ohne weiteres Rommando wie im Tirailleurgefechte einzeln fortgefest. Gleich anfänglich binberten ber Rauch fowie bas grelle, in bas Geficht fallende Connenlicht nicht unbebeutenb; auch fonnte, ba ber Boben moofig und feucht mar, aus bem Aufstauben ber Rugeln nicht beurtheilt merben, ob zu boch. ju niedrig, rechte ober linke geschoffen murbe. Bei gewöhnlichen Schiefübungen wird bies von ber Scheibe aus burch bestimmte Trompetensignale bezeichnet; ber Bergog batte es für biefen Tag unterfagt. Da bei fo großen Diftancen bie Einwirfung ber feuchten Utmofpbare auf bas Bulver, ber - Luftzug, bas Connenlicht und bie Terrainbeschaffenheit unbestreitbar ben größten Ginfluß baben, fo murbe bies ben Erfolg mabricheinlich gesteigert haben; wie benn auch bei Diefer Schiefübung bie meiften Rugeln zu boch und etwas links gingen, welches Erftere, wie oben bemerft, ber wenn auch nur um 20 Schritt zu gering gemeffenen Diftance, bas lettere aber bem ftarfen Binde und ber rechte auf bie Laufe fdeinenben Conne jugufdreiben mare.

1ste lebung auf 750 Schritt. 40 Mann à 10 Rugeln mit 15 Treffern (4°|.).

Rachbem jeber Mann 10 Patronen verfeuert hatte, wurde bas Feuer burch ein Signal eingestellt, und es fanben

fich 15 Treffer in ben Scheiben. Bei bem Umftanbe, bag Terrain und Licht ungunftig, bag ferner von einzelnen Leuten ju fchnell gefeuert murbe, biefe auch, indem fie ju bicht ftanben, fich gegenseitig irritirten, bag ber lagernbe Pulverbampf bem Zielen natürlich binberlich war, bag enblich auf Diefer Diftance Die Scheiben ungemein flein aussaben: fann biefes Refultat von 4 Prozent, obgleich an und für fich gering, nicht fur gang unbebeutenb erachtet werben. Bahrend bes Schiegens hatten wenige Buchfen verfagt, mehrere aber waren beim Abbruden in bie erfte Raft eingesprungen, welche febr furz und wie bei ben neuartigen Jagbgewehren zugleich bie Sicherung ift. 3ch versuchte auf Aufforderung bes Bergogs einen Schug, und fand, bag ber Rudftog nicht ftarfer ale ber eines gut gelabenen Schrotgewehres ift, und bag biefe Urt Bifirung fich recht leicht ans augewöhnen mare. Freilich gehört hierzu: richtiges Diftance-Schäten und Rube, bamit nicht burch eine faliche Rimme (Deffnung) vifirt werbe.

Die Leute waren nicht aus dem Bataillon ausgesucht, was ich baraus schloß, daß ber hauptmann und die Offiziere jeden einzelnen Mann beim Namen rufen konnten. Auch nannten mir mehrere Schützen, die ich einzeln fragte, bieselbe Kompagnie-Nummer.

2te lebung auf. 500 Schritt.

40 Mann à 10 Rugeln mit 26 Treffern (faft 70).

Die Tirailleurlinie avancirte hierauf bis auf 400 Meter (abgeschritten 500 ftarke Schritt) verfeuerte auf bieselbe Art 10 Rugeln, wovon 26 trafen (beinabe 7 Prozent). Selbst nachbem nun jeber Mann 20 Schuß gemacht, beobachtete ich noch bieselbe Leichtigkeit im Einladen ber Rugel.

Die Buchfen können auch gepflastert werben und sollen baburch an Genauigkeit bes Treffens gewinnen. Beber Jäsger hat mit geöltem Pflaster versehene Rugeln im Vorrathe, welche zu besonders genauen Schüssen, und wo kein so rasches Feuer erforbert wird, gebraucht werben. Das Laben ber Büchsen mit Papierpatronen geht schneller als bas ber Muskete, ba ber Lauf nicht so lang ift, und ber Labestod leichter an Ort gebracht werben kann.

Nachdem die Karabinier. Schüßen abgefeuert hatten, ftellte sich eine Kompagnie der mit Buchsen kleineren Kalisbers bewaffneten Jäger, 50 Mann ftark, 400 Meter (500 Schritt) von den Scheiben entsernt auf.

Diese Büchsen sind leichter und fürzer und schießen bieselben Rugeln wie die französischen Infanteriegewehre. Die Mustetenpatrone, wenn sie der Jäger gebrauchen will, wird neben das aufgeschlagene Bisir gehalten, und soviel Pulver abgeschüttet, bis dieses in der Patrone die Sobe des Bisirs hat, und dann auf oben beschriebene Art eingeladen.

3te lebung auf 500 Schritt. 50 Mann à 10 Augeln mit 25 Treffern (5°|0).

Das Feuer von 10 Patronen biefer 50 Jäger lieferte 25 Treffer, mithin eine Wirfung von 5 Prozent, war aber burch ben bichten Rauch, bas schnelle Feuern und momenstane Winbstöfe sehr genirt. Der Berzog war mit biesem Resultat gar nicht zufrieden, und versicherte, schon viel günstigere erreicht zu haben. Wir verfügten und zu ben Scheiben; die meisten Rugeln waren ohne zu splittern burchsgegangen; einige wenige, wahrscheinlich Ricochetts, waren

abgeprallt. Die Durchschlagsfraft war hiernach sehr bedeutend. — Ungefähr is Schritte vor der Scheibe war parallel mit dieser ein 20 Fuß langer Graben ausgehoben, in welchem die bei der Scheibe angestellten Ofsiziere und Gemeinen, mit dem Gesicht gegen die Scheibe gesehrt, saßen. Obwohl die ausgehobene Erde vertheilt war, so bildete sich bennoch eine fanste Erhöhung, welche alle Rugeln, die darauf ausschlagen, über die Scheibe ricochettiren ließ, die sonst vor der Scheibe ausschlagend, unsehlbar getrossen haben würden.

Es wurde nun eine sogenannte Kolonnen - Scheibe, 8 Fuß hoch und 32 Fuß breit, aufgestellt. Der Derzog schlug vor, in bem Graben bei ber Scheibe zu bleiben, um die Wirfung ber Augeln in ber Nahe zu beobachten. Wir hatten die Scheibe gerade vor uns und fonnten die Richtung ber sehlenben Augeln aus dem Pfeisen und dem Einschlagen in ben Hügel hinter ber Scheibe genau beurtheilen.

4te Nebung auf 750 Schritt. 40 Mann à 10 Kugeln mit 8 — 9°|, Treffer.

Die Karabinier-Schüßen begannen bas Feuer auf 600 Meter (750 Schritt) und erzielten ein Resultat von 8 — 9 Prozent; mithin ungefähr noch einmal so viel Treffer nach ber 32' breiten Wand als nach ben einzeln stehenben 4' breiten Scheiben. Die sehlenben Rugeln gingen größtentheils i bis 3 Fuß über die Scheibe weg, sehr wenige versehlten die Direktion ber Breite, so daß eine Kolonne von nur einiger Tiefe sehr großen Schaden gelitten haben würde. Die Rurzschüsse schugen auf die erwähnte Erhöhung hinter unserm Rücken ein und ricochetitrien bann über die Scheibe. Eine Kugel traf die Czakotquaste eines französischen Obersten,

ber biefelbe abzunehmen vergaß. Die Position im Graben war teine gang sichere.

5te llebung auf 500 Schritt.

50 Mann à 10 Rugeln liefern 8 — 9° |. Treffer.

Das zweite Feuer auf 400 Meter (500 Schritt) mit ben Büchsen kleineren Kalibers hatte beinahe bieselbe Wirstung (8 bis 9 Prozent). Die Kugeln waren noch frästig und hatten gut durchgeschlagen. Ich fand eine, welche bort, wo die kleineren Scheiben als Stütze ber größeren angebracht waren, durch beibe gegangen und noch rüdwärts 3 Boll tief in sesten Boben eingebrungen war. Da augenscheinlich bas ben Ricochettschüffen ungünstige Terrain, so wie das zu hoch Zielen der Jäger das Resultat bedeutend vermindert hatten: ließ der Derzog die Scheibe, nachdem die löcher vernagelt waren, vor dem Zielergraben auf die oben beschriebene Erböhung ausstellen.

6te Uebung auf 625 Schritt. 40 Mann à 1 Rugel lieferten 17 Treffer.

Die Abtheilung ber Karabinier-Schügen wurde beorbert, auf eirea 500 Meter (auf 625 Schritt) einen Schuß per Mann abzufeuern und von bem zu hoch Geben ber Rugeln in Kenntniß gesett. Wir zogen uns beiläufig 50 Schritt seitwärts ber Scheibe in ben Wald zurück und bedten uns durch einzelne Bäume. Auf bas Trompetensignal seuerten ungefähr 20 Mann sast zugleich ab, wenigstens 8 bis 10 Rugeln trasen hiervon, wie aus dem Wanken und Krachen ber Scheibe zu erkennen war; ber Rest ber Mannschaft seuserte schnell aber einzeln nach. Eine einzige Rugel suhr prasselnd in ber Gegend wo wir standen burch ben Wald.

17 Treffer gablte ich felbft, wobei ich jedoch leicht einige matte Rugeln überfeben haben konnte.

Der Berzog, ber mit biesem Resultate zufrieben schien, erzählte une, baß auf 200 Meter (300 Schritte) auf eine 6 Fuß hohe und 3 Jug breite Scheibe bei mander Schießs fibung 80 bis 90 Prozent vorgesommen waren.

Bei bem Interesse, welches ber herzog an bieser Truppe nimmt, ift an einer stets machsenben Bervollkommnung bersfelben nicht zu zweiseln.

Die Resultate biefer Schiegubung fonnen beinghe als richtiger Magstab für bas wirkliche Gefecht angenommen merben, vorausgesett nämlich, bag ber Bincenner Jager, weil er fich außerhalb ber fichern Tragweite bes gewöhnlichen Reuergewehrs aufftellt\*), feine : Schuffe mit berfelben Rube wie auf eine Scheibe anbringen wirb \*\*). Bei Unnaberung bes Reinbes gewinnt berfelbe im Laufschritte, ben ich fie auf große Streden febr ichnell gurudlegen fab, bie ibn fichernbe Diftance und beginnt fein Keuer von Neuem. Die fowohl materielle ale moralifde Wirfung, welche ein foldes nicht zu ermibernbes Gefecht auf eine vorrudenbe Rolonne ober auf ftebende Ravallerie = und Infanterie = Abtheilungen in Maffe erzeugen muß, ift unleugbar und bochft berudfich-Gelbft Artillerie, welche fich einer folden tigungewerth. Truppe auf Rartatichichugmeite nabert, ober von ihr in bie Flante genommen wurde, fest fich ber Gefahr aus, icon mahrend bes Abpropens einen Theil ber Bebienungemannfchaft und Befpannung zu verlieren.

<sup>\*)</sup> Ein Gat, welcher 1853 nicht mehr gang gultig erscheint.

<sup>\*\*)</sup> War 1841 wie 1853 zu bezweifeln! Und ben Ausbruck "berfelben" muß ber Berichterstatter von 1841 felbst mit bem "größerer" 1853 verbessern.

Es ist hierbei noch zu berücksichtigen, wie ungemein die Bertheidigungs-Fähigkeit durch das erleichterte Laben der weittragenden und genau treffenden Basse gehoben wird. Bei dem kurzen Bestehen dieser Wasse, bei der mit mehr Rücksicht auf körperliche Konstitution als auf Schüßenersahrung und Ausbildung als Jäger getroffenen Auswahl der Mannschaft müßten im Gegensahe die Leistungen einer sorgsstlig gewählten und geübten Truppe Alles übertreffen, was bisher mit Feuerwassen geleistet wurde.

Die gesteigerte Tragweite ber Bincenner Büchsen beruht vielleicht mit in ber eigenthümlichen Kammer-Construction bieser Waffe, und es ist fast mit Bestimmtheit zu vermuthen, baß alle neuartigen französischen Feuergewehre mit berartigen Kammern versehen werden burften, um hierdurch ebensalls ihre Triebfrast zu vermehren. Es soll übrigens in ben verschiedenen Zeughäusern Frankreichs eine große Anzahl solcher Gewehre bereits beponirt sein.

Der herzog hatte an biefem Tage eigends alle Oberften ber im Lager gegenwärtigen Infanterie-Regimenter zu ber Schiefübung beschieden\*) und sie auf die erfolgreiche Answendung ber Kammer-Conftruktion ausmerksam gemacht.

So viel ich mahrend ben Manovers bemerkt, ift jedoch bie Benututung biefer Baffe für bas Terrain noch fehr in ber Kindheit; außerst felten wurde sie bergestalt placirt, baß bie practische Anwendung einleuchtend gewesen ware. Beim Debouschiren aus Desileen auf kurger Diftance, und

<sup>\*) 3</sup>ch fanb barunter einen früheren Bekannten aus bem rufficen Feldzug, vom Macbonalbichen Sauptquartier. Zest war er Oberft und Kommandeur eines in Perpignan flebenden Infanterie-Regiments; und es war berfelbe Offizier, welcher neben mir im Graben an ben Scheiben figend, beinabe burch einen Schuß fein Leben verloren batte.

im freien Terrain einem heftigen Infanteries und Artilleries feuer ausgesetzt, hätte sie oft großen Schaden erlitten, ohne won ihrer Eigenthümlichkeit ben geringsten Bortheil zu ziehen. Bei ber angeborenen individuellen Intelligenz ber französischen Soldaten sieht jedoch zu vermuthen, daß sie bald ben richtigen Gebrauch der Wasse im ernsten Gesechte erlernen werden.

Rach meiner Anficht ftellt fich mithin ale hauptergebe niß biefer Schiefübung heraus:

In der französischen Armee besindet sich eine Infanterie-Feuerwaffe, welche sich leicht und schnell, wie unsere Muskete, handhaben und laden läßt, und mit der man über 750 Schritt gegen Kolonnen zc. wirken kann. — Gegen eine Scheibenwand war unter ungünstigen Umständen die Wirkung 8 bis 9 Prozent; gegen ein Ziel von größerer Tiefe, gegen eine Kolonne, würde sie an und für sich unter begünstigenden Umständen bedeutend größer sein; auf 625 Schritt war die Wirkung aber auch schon gegen die Scheis benwand fast 50 Prozent. —

Zwar ist gegenwärtig diese Wasse noch nicht bebeutend in der Armee verbreitet, — auch wird bis jest von ihr noch nicht der richtige Gebrauch gemacht, wodurch sie den Gesechts- verhältnissen eine eigenthümliche Wendung geben könnte; — es sind jedoch schon 12000 Schützen vorhanden\*), und da zu erwarten sieht, daß bald noch mehr Truppen mit dieser Wasse versehen werden, der Franzose dann leicht im Kriege selbst den richtigen Gebrauch kennen lernt, so erscheint es

yer ite Jaking my jak

Digueda Googl

<sup>\*)</sup> In ber preußischen Armee find bagegen 1853:

10 Bataillone Buchsen - Schützen , 1 ganges Korps (Garbe)
und 32 Bataillone Füstliere mit Jündnabel = Gewehren,
als vollfändiges Gegengewicht, vorhanden.

nothwendig, gegen biese eigenthumliche Wirfungsart in unsferer Armee ein Gegengewicht ju erhalten.

Man barf zwar biefe Baffe, bie man mehr als ein Mittelbing gwijden Buchfe und Mustete, ober ale eine tragbare leichte Wurfmaffe betrachten muß, mit ber ber preußischen Jager und Schüten nicht vergleichen wollen. Sie find von einander febr verschieden; benn ihre Gigenthumlichfeit fonbert jebe in Befen, Gebrauch und Birfung. Die eine, Die frangofifche, fucht ibre Wirfungen auf große Entfernungen, auf einem freien Terrain, befonbere gegen Maffen burd Maffenfeuer; bie anbere, bie preußifde. burd ein nachhaltiges, gerftorentes Gingelnfeuer, gleichfalls auf weite Entfernung, jedoch lieber im foupirten, menigstens bebedten Terrain auch gegen fleinere Dbjefte gu erreichen. Der Bergog von Orleans felbft fprach fich barüber fo aus und wir ftimmen vollfommen bei. Auch außerte er bei Welegenheit bes Ueberganges über bie Dife, bei melder ber Rommanbirenbe und bie Bincenner Jager felbft eben nicht eine allzu große Beurtheilung bes Terrains und ber Ruganmenbung ihrer Baffe zeigten: "Benn bort Ihre Sager flanden, murte biefe Unbehülflichkeit fchwer beftraft werben!" Wenn aber Andere, wie bier ber Bergog, unfere Borguge anerfennen, fo burfen auch mir ibre Fortidritte nicht verfennen, um und nicht in einen einlullenben Egoismus zu verlieren, und baburch ber Ueberflügelung ausaufeten.

Man halte baber bie Ueberzeugung, welche aus unfern genauen Beobachtungen gewonnen murbe, feft:

Daß die frangofische Bewaffnung ber Infanterie, im Ausgemeinen und im Befondern, in der neuen Buchsens Bewaffnung manchen Borzug vor ber unfrigen besitzt,

wenn auch die Resultate ihrer Schiefübungen weit hinter ben unfrigen zurückgeblieben fint, — ba fie, bie Franzosen, aus Mangel an Inftruktion, noch keine guten Schüßen gebildet haben. Aber sie konnen biefe bilden, und wir muffen barum unsere Baffen verbeffern.

Berudfichtigen wir aber ichlieflich bie außerorbentlichen Resultate, welche unfere Jager und Schugen mit ihren Bud: fen liefern, fo burfte, - ba bie Tragweite biefer Baffe ichon an und fur fich bis auf 600 Schritte ausreicht. - burch Anbringen einer britten Rlappe, jener Bortheil, ben bie Bincenner Sager augenblidlich erreicht haben, vollfommen ausgeglichen fein. Um fo gewiffer, als ichon jest unfere Buchfenschügen im Freien gegen feindliche Maffen von 500 Schritt ab eine fehr große, entscheibenbe Wirfung bervorbringen merben. Doch bleibt immer noch zu erwägen, bag wir iene 12,000 mit Buchfen Bewaffneten bie fich überdies noch alliährlich vermehren werben (ba fich ber Bergog bierüber gang bestimmt ausgesprochen), beute nur 6000 Buchfenfchuten\*) entgegen zu ftellen vermögen, beren Waffe außerbem nicht eine fo aute Durchichlagfraft und eine, auf großere Ents fernungen weniger|praftifde Bifirung (Plan II. Fig. IV.) Das preugische Stanb. Bifir ift jeboch fur bie naberen Diftancen beffer, weil es feiner eingeschnitten ift.

<sup>\*)</sup> Auf bem vorigen Blatte wurde icon bas mehr als gleichstellende Berhaltniß in neuerer Zeit angegeben. Auch bie Bistrung bat beim Zündnadelgewehr fich ber frangofifichen Büchsen mindeftens gleichgestellt.





greifenden xum 2 <sup>ten</sup> Vorgehen stxen umwarf. e - Der Weg de .

poo Sahritte .



Fig.II.



Fig.W.



Visir auf den Büchsen schwerer Outtang, für die leichten ein ähnliches, aber nur bis 400 Metre einvisirt. This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

